AH 7114 4 WIDENER HN LCR1 F



.

.

.

.

## Andeutungen

über den

### ursprünglichen Religionsunterschied

der

## römischen Patricier

und.

# Plebejer.

Von

Dr. D. Pellegrino.

Leipzig:
F. A. Brockhaus.

AH71144 1/293160

> 1873, Jan. 23. Minot Fund.

in in the look with

#### Vorrede.

Der Verfasser der vorliegenden Schrift bittet seine verehrten Leser, nicht die Ansicht zu hegen. als ob er dieselbe in der Absicht, Andere zu belehren, veröffentliche. Nicht zu lehren, sondern sieh selbst von Kundigern belehren zu lassen - dies ist der wahre und einzige Wunsch, welchen er hegt, indem er seine Schrift dem Urtheile competenter Richter übergiebt. Nicht völlig unbekannt mit der Geschichte alter und neuer Forschung, weiss er sehr gut, wie leicht selbst der einsichtsvollste Forscher, durch eigene Lieblingsgedanken verblendet, auf falsche Wege geräth, und da er sich nicht zutrauen kann, hierin eine seltene Ausnahme zu machen, sondern im Gegentheil das grösste Misstrauen gegen sich selbst hegt, so entschliesst er sich, seine Ansicht der Prüfung Sachkundiger zu überlassen, damit

er fernerhin, dem Rathe solcher, die erfahrener als er selbst sind, folgend, das Irrige berichtigen, das Wahre vervollständigen könne, und damit ihm, im Falle seine Bemühungen auf diesem Gebiete überhaupt nicht ganz überflüssig gefunden würden, mit grösserer Ruhe des Geistes und Selbstvertrauen auf der angetretenen Bahn fortzuschreiten vergönnt sei.

Da es nun dem Verfasser vor Allem darum zu thun war, Belehrung zu finden, so glaubte er diejenige Sprache zum Organe seiner Gedanken wählen zu müssen, welche ihm die meisten Aussichten darbot, viele und sachkundige Leser zu bekommen. Aber als ein Ausländer konnte er dieselbe nur unvollkommen handhaben. Zwar hat ein der Sprache Kundiger die Mühe übernommen, seinen Styl zu revidiren, allein er vermochte gewiss nur einzelne Irrthümer wegzutilgen; der Hauptmangel aber - eine gewisse Unbeholfenheit des Ausdrucks, von welcher ein Verfasser, der nicht seine eigene Sprache redet, schwerlich jemals sich befreien kann, war durchaus nicht wegzuschaffen. Daher glaubt der Verfasser in dieser Hinsicht seine deutschen Leser um gütige Nachsicht bitten zu müssen, damit sie an seinen Styl nicht denselben Maasstab anlegen, nach welchem man den Styl eines in seiner Muttersprache schreibenden Schriftstellers zu beurtheilen pflegt.

Was die Schrift selbst anbetrifft, so umfasst sie nur den ersten Theil der ganzen von dem Verfasser über das religiöse Verhältniss der Patricier und Plebejer unternommenen Arbeit. verhehlt sich nicht, dass aus solcher Trennung kein unbedeutender Nachtheil für seine Arbeit hervorgeht, indem bei jeder zusammengesetzten Untersuchung die einzelnen Theile sich einander nothwendig bedingen und ergänzen müssen, und die volle Wahrheit der gewonnenen Ansicht erst im Zusammenhange sich bewähren kann. ist in der That namentlich mit dem von ihm behandelten Gegenstande der Fall, da das religiöse Verhältniss beider Stämme zu Rom erst durch das in einer zweiten Abhandlung darzulegende Verhältniss des Rex zum plebejischen Cultus vollkommen klar-werden kann. Diesem Uebelstande aber abzuhelfen lag nicht in seiner Macht. Auf einer wissenschaftlichen Reise begriffen, konnte er nur eine geringe Zeit zur Veröffentlichung seiner Schrift verwenden, ja selbst von dieser Zeit musste er einen Theil der Benutzung einiger bisher nicht zugänglicher Quellen zutheilen. da er nicht wusste, ob sein Beruf ihm erlauben würde, bald eine neue Reise nach Deutschland

anzutreten, so entschloss er sich, das die beiden Theile seiner Untersuchung verknüpfende Band zu zerreissen und vorläufig wenigstens einen Theil zum Druck zu befördern, das Uebrige aber auf eine günstigere Zeit zu verschieben. Eine nothwendige Folge davon war, dass er Vieles aus dem zweiten Theile in diesen ersten zum nöthigen Verständniss aufnehmen musste, welches sich hier natürlich nur kurz andeuten liess, seine vollkommene Bestätigung aber erst in der zweiten Abhandlung erhalten kann. Allein der Verfasser giebt sich der Hoffnung hin, dass der geneigte Leser ihm diesen nicht zu beseitigenden Uebelstand nicht zu hoch anrechnen und seine Ansicht nicht deswegen ungünstig aufnehmen werde.

Leipzig, den 24. März.

Der Verfasser.

### Einleitung.

Schon im Anfange Roms stellen sich die Patricier als ein von Alters her ansässiger familienartig gegliederter Stamm dar, und setzen sich so den zusammengelaufenen und den Familienbanden völlig entfremdeten Plebejern entgegen'). Dass diese Anmassung uralt ist, zeigt schon die Sprache, welche die Patricier unter dem

1) Wir sagen die Patricier, weil doch die Quellen der römischen Geschichte unter ihrem Einflusse entstanden sind. Dion. II, 8. τούς έτιψανείς κατά γένος και δί άπετην ξπαινομένους και γρήμασιν, ώς έν τοῖς τότε καιροῖς, εὐπόρους, οἶς ἢδη παῖδες ἦσαν, διώριζεν από ιων ασήμων και ιαπεινών και απόρων εκάλει δε τους μέν έν τῆ καταδεεστέρα τύχη, Πληβείους, κ. τ. λ. τοὺς δ' έν τῆ κρείττονι Πατέρας. Plut. Rom. 13, πατρικίους δε τους βουλευτάς πληθήναι λέγουσιν, οἱ μὲν, ὅτι παίδων γνησίων πατέρες ήσαν, οἱ δὲ μᾶλλον, ὡς αὐτοὺς ἔχοντας ξαυτῶν ἀποδεῖξαι πατέρας, ϋπερ οὐ πολλοῖς ὑπῆρξε τῶν πρώτων εἰς την πόλιν συβδεόντων. Ibid. 14. άλλα την μέν πόλιν δρών ξποίχων εύθις ξμπιπλαμένην, ων όλίγοι γυναϊκας είχον, οί δέ πολλοί μιγάδες έξ ἀπόρων και άψανῶν ὅντις ὑπερεωρῶνιο καί προσεδοκώντο μή συμμενείν βεβαίως; wo namentlich zu bemerken ist, dass die, welche keine Weiber hatten, arm und niedrig genannt werden. Livius unterscheidet auch zwei Bestandtheile: ursprüngliche, aus Alba und Latium mit Romulus gekommene Einwohner (I, 6, et supererat multitudo Albanorum Latinorumque) und später in das von Romulus eröffnete Asylum geflüchtete Banden. Ibid. S. Dass er unter den letzten die Plebejer versteht, lässt sich aus einer andern Stelle (II, 1.) entnehmen, wo er sagt: illa pastoNamen des *populus*, also eines pflanzenartig aus einem Urkeime entsprossenen Menschenvereins auffasst, die *plebs* aber als eine nur durch äussern Zuwachs entstandene Masse darstellt<sup>2</sup>). Allerdings beurkundet sich

rum convenarumque plebs transfuga ex suis populis sub tutela inviolati templi etc. Min. Felix Octav. 248, F. Nam asylo prima plebs congregata est. Dass die Patricier auch die Ehre, die Ureinwohner Roms gewesen zu sein, im Gegensatz zu der von auswärts hinzugekommenen plebs für sich in Anspruch genommen haben, lässt sich aus den Prätensionen der Trojugenae (Dion. Hal. I, 85) und der in die Sage vom Herkules verflochtenen Familien schliessen. Keinen andern Sinn kann die Erklärung des Cincius haben, welcher das Wort Patricii mit ingenui wiedergiebt. Dass das ingenuus hier nicht im spätern Sinne eines freien Menschen genommen werden darf, erhellt daraus zur Genüge, dass, wenn dies der Fall wäre, die Plebejer natürlich als nicht ingenui gedacht werden müssten, was durchaus absurd ware. Ingenuus bedeutet wohl hier, was es seiner Etymologie nach ist, einen Eingebornen und Einheimischen: und dass patricius wirklich von Einigen in diesem Sinne genommen wurde, bezeugt Joannes Lydus, der den Ἰανον πατρίκιον durch αιτύνθονα wiedergiebt (De mens. IV, 1). Dasselbe meint wohl Livius (II, 1), welcher behauptet, dass die plebs in eine fremde Stadt gekommen wäre. Freilich muss die Aussage des Livius insofern verbessert werden, als die Stadt eigentlich ursprünglich entschieden plebejisch war. Allein darüber werden wir erst an einem andern Orte sprechen.

2) Die römische Sprache hat dieses mit vielen andern Sprachen gemein, dass sie zur Bezeichnung des Begriffes eines Volkes zwei verschiedene Kategorien von Wörtern darbietet. Die eine von diesen Kategorien fasst das Volk auf als einen organisch und pflanzenartig aus einem Urkeime entsprossenen Menschenverein, die andere als ein zufälliges, von verschiedenen Seiten zusammengetretenes, gleichsam unorganisch und krystallartig gebildetes Ganze. Die erste wird durch Wörter bezeichnet, die aus der Sphäre der organischen Natur, meistens aus der Pflanzenwelt entnommen sind; solche sind bei den Deutschen: der Stamm, bei den Russen народъ (was gleichsam herangeboren ist) колъно, поколъню, bei den Griechen: ἡ φύλη, τὸ ϙτίλον (von φύω, wie τὸ φύλλον), τὸ γένος (von γένω, γείνω), bei den Lateinern gens und natio. Zu derselben Kategorie gehört wol auch der römische populus, der ebenso aus pello, pepuli entstanden zu sein scheint, wie das griechische ἐλάτη, aus ἐλαύνω,

die plebs als eine wahre colluvies der verschiedenartigsten Elemente3), und die Geschichte des Asylum, das doch nicht auf die Patricier bezogen werden kann, scheint einigermassen wenigstens jenes schon in der Sprache enthaltene Zeugniss über ihren Ursprung zu bestätigen. Allein es scheint, als ob der für die Patricier in Anspruch genommene organische Charakter dem spätern populus der Patricier nur in so fern zukommt, als er sich auch unter der Republik allerdings als ein geistig-organisches Ganze beurkundet, aber körperlich schon seine frühere Einheit so weit eingebüsst hat, dass er viele ihm geistig verwandte Elemente der Nachbarschaft in sich aufnehmend, ebenso zu einer wahren colluvies gentium ward, wie die plebs selbst. die allgemein beglaubigte Geschichte berichtet uns, dass die Patriciergemeinde durch vierfache Uebersiedelung, zweimal aus Alba, und einmal aus Cures und aus Regillum (also aus dem Sabinerlande) entstanden ist. Allein die offenbare Verwandtschaft der patricisch en Sacra mit denen von Alba, Lavinium, Tusculum, Ti-

und ursprünglich einen Trieb, einen Spross bedeutete. Die Form populus ist wohl nur durch eine spätere Verlängerung der ersten Sylbe entstanden. Dass das Wort populus wirklich ein organisch entsprossenes einheitliches Ganze bedeutet, beweist eine Stelle bei Plinius (XXXV, 2), wo er über die Sitte, die Bilder seiner Vorfahren im atrium aufzustellen, sich so ausspricht: expressi cera vultus singulis disponebantur armariis, ut essent imagines, quae comitarentur gentilitia funera: semperque defuncto aliquo, totus aderat familiae ejus, qui unquam fuerat, populus. Dieser Kategorie von Wörtern stehen andere gegenüber, welche in den meisten europäischen Sprachen, merkwürdig übereinstimmend, aus dem Begriffe des Füllens abgeleitet sind. Hierzu gehören das germanische Volk, das lateinische Volgus, das slavische полкъ (von полъ, полый, voll), das kretische подхос, s. Passow's griech. Wörterbuch, s. v., πληθύς und πλήθος (von πλέω), und plebs (von plevi), wovon die statt dessen gebrauchte plevitas zeugt. Non. Merc. p. 149.

<sup>3)</sup> Siehe unten.

bur, Gabii, Ardea und Aricia 1), sowie die nach Varro von verschiedenen Ortschaften hergenommenen Namen der Curien 1) sprechen dafür, dass auch von vielen andern Gegenden Italiens Religionsverwandte sich der römischen Patriciergemeinde angeschlossen haben. Viele Cognomina der patricischen Gentes in der ältesten Zeit zeugen offenbar von fremder Herkunft, und es dürfte nicht anmassend sein, nach der Analogie der Claudii Regillenses auch die andern ältesten von den Orten hergenommenen Beinamen, wie die Furii Medullini, Cominii Aurunci, Sulpicii Camerini, Cloelii Siculi, Sicinnii Sabini auf den Ursprung derselben zu beziehen.

Es scheint demnach, als sei die Einheit der patricischen Gentes der plebs gegenüber keine äusserliche, sondern mehr eine innerliche und geistige. Dass diese geistige Einheit namentlich auf eine Religionsverwandtschaft begründet war, lässt sich schon von vorn herein theils aus der priesterlichen Geschlossenheit der Patriciergemeinde, theils aus der Art der Aufnahme in dieselbe entnehmen. Diese Aufnahme geschah durch Cooptation<sup>6</sup>), und da derselbe Act bei der Aufnahme in eine Priestergemeinde üblich war <sup>7</sup>), so darf man dabei eine vollkommene Einheit der Sacra vor-

<sup>4)</sup> Siehe unten.

<sup>5)</sup> Dion. II, 47: Οὐάξοων δὲ Τερέντιος — παλαίτερον τι λέγων ἐν ταῖς χουρίαις τεθῆναι τὰ ὀνόματα ὑπὸ τοῦ 'Ρωμύλου, — τὰ μὲν ἀπ' ἀνδρῶν ληφθέντα ἡγεμόνων, τὰ δ' ἀπὸ τῶν πάλαι πατρίδων. Plut. Rom. 20: πολλαλ γὰρ ἔχουσιν ἀπὸ χωρίων τὰς προσηγορίας.

<sup>6)</sup> Liv. IV, 4. Worte des Canulcjus: Quid? hoc si polluit nobilitatem istam vestram, quam plerique oriundi ex Albanis et Sabinis, non genere nec sanguine, sed per cooptationem in Patres habetis etc. Suet. Tib. I.

<sup>7)</sup> Liv. XL, 42.

aussetzen. Daher sagt Canulejus bei Livius geradezu, dass die Patricier, von fremden Völkern abstammend, nicht etwa durch Bluts - oder Stammverwandtschaft ihren Adel hätten, sondern lediglich durch die Cooptation <sup>5</sup>).

Dass das Unterscheidende der Patricier gegenüber der plebs ihre eigenthümliche Religionsweise war, davon zeugt die ganze Geschichte ihres Kampfes und namentlich die Verweigerung des jus connubii, welches, da es auf einer religiösen Grundlage beruhte, ohne Verschmelzung der patricischen Sacra mit den plebejischen, den Plebejern nicht zuerkannt werden durfte. Die Patricier verbanden sich durch wechselseitige Ehen selbst mit auswärtigen Stämmen bund nur den Plebejern haben sie dieses Recht bis zur Lex Canuleja verweigert. Wenn wir ferner erfahren, dass Fremde, wie Claudier, Octavier 10), ja ganze Massen von Fremden 11)

<sup>8)</sup> Vgl. oben Anm. 6.

<sup>9)</sup> Liv. IV, 3. Canulejus: altera (rogatione) connubium petimus, quod finitimis externisque dari solet. So heirathete der einzige nach der Schlacht bei Cremera am Leben gebliebene Fabius die Tochter des Otacilius Maleventanus. Fest. s. v. Numerius p. 182. Dionysius (VI, 1) meldet, dass vor der Schlacht am See Regillus Römer und Lateiner ein wechselseitiges jus connubii hatten; dass seine Quellen nur von Patriciern berichteten, beweisen seine Worte: δόγμα δὲ βουλῆς ἐχύρωσαν, ἐπιειχεστάτοις Ῥωμαίων καὶ λογίοις ἀνθράσιν εἶ τινες ἔτυχον ἔχ τοῦ Λατίνων ἔθνους συνοιχοῦσαι γυναίτες, ἢ Ῥωμαίω Λατίνοις, ἐαυτῶν εἶναι κυρίας κ. τ. λ. Dass die römischen Patricier auch mit den albanischen Wechselheirathen schlossèn, ist angedeutet in der Sage von dem Kampfe der Horatier und Curiatier. Uebrigens vgl. Strabo V, p. 354.

<sup>10)</sup> Plut. Publ. 21. Suet. Tib. I. Id. Aug. 1.

<sup>11)</sup> Plut. a. a. O. ("Αππιος Κλαῦσος ἐν Σαβίνοις) ἐταιρείαν δὲ καὶ δύναμιν φίλων καὶ οἰκείων ἔχων ἀμύνουσαν περὶ αὐτόν, ἐστασιάζε· καὶ τοὺς φίλους συμπαρακαλῶν, ἐκείνων τε πολλοὺς ὁμοίως συναναπειθόντων, πεντακισχιλίους οἴκους ἀναστήσας μετὰ παίδων καὶ γυναικῶν — εἰς 'Ρώμην ἡγε — τοὺς μὲν γὰρ οἴκους εὐθὺς

in die geschlossene Patriciergemeinde aufgenommen wurden, so dürfen wir fragen, warum diese Ehre nur Fremden, aber nicht zugleich wenigstens den ansehnlichsten Plebejerfamilien gestattet wurde, unter denen es gewiss viele gab, die von Haus aus nicht weniger vornehm als die Patricier waren? Suchten die Patricier durch solche Aufnahmen ihre Macht zu stärken. wie theilweise von der Aufnahme der Claudier angenommen werden darf, so müsste ja ihnen noch mehr gefrommt haben, alles Vornehme und Reiche in Rom selbst für sich zu gewinnen, und in ihr Wesen zu verschmelzen. Es muss demnach doch etwas vorhanden gewesen sein, das die Zuziehung der vornehmen plebejischen Familien zur patricischen Gemeinde völlig unmöglich machte, und dies kann nur ein vollkommener Religionsunterschied gewesen sein. Dass ein solcher Unterschied noch im Anfange des vierten Jahrhunderts der Stadt als noch nicht völlig verschwunden gedacht wurde, zeigen die Worte, welche Livius den Consuln bei den Verhandlungen über die Lex Canuleja in den Mund legt. Er lässt nämlich diese behaupten, dass die Wechselheirathen der Patres mit der Piebs zur nothwendigen Folge haben müssten, dass die aus gemischten

ανέμιξε τῷ πολιτεύματι (Ποπλικόλας). Hier wird zwar nicht ausdrücklich gesagt, dass die Gefährten des Claudius Patricier gewesen seien, aber unter seinen Freunden können doch keine andern als seines Gleichen verstanden werden. Dion. Hal. V, 40 unterscheidet namentlich Verwandte (also wohl gentiles), Freunde und Clienten, welche Claudius nach Rom mitgebracht habe. Τίτος Κλαύδιος αὐτομολεί πρὸς αὐτοὺς, συγγένειάν τε μεγάλην ἐπαγόμενος καὶ φίλους καὶ πελάτας συχνούς, κ. τ. λ. Das Ganze erscheint wie eine Auswanderung einer Partei missvergnügter Patricier. Die Aufnahme der ersten sabinischen, sowie der nach Albas Zerstörung nach Rom gekommenen albanischen Patricier geschah auch in Masse. Dion. Hal. HII, 29. Liv. IV, 4. Vgl. A. 6. Serv. A. I, 7. Hanc autem cum evertisset Tullus Hostilius, omnes nobiles familias Romam transtulit.

Ehen entsprossenen Kinder nicht mehr wissen würden, zu welcher Religion sie gehörten, und halb den Patriciern, halb den Plebejern anheimfallen würden 12). Dass der von Livius gebrauchte Ausdruck: "quorum sacrorum sit", nicht auf den Unterschied der sacra privata, sondern der sacra publica, also auf einen völligen Unterschied der Religion beider Parteien sich bezieht, kann man mit Gewissheit daraus entnehmen, dass rücksichtlich der sacra privata auch zwischen einzelnen Patricierfamilien Verschiedenheit obwaltete, ohne die wechselseitigen Heirathen zwischen ihnen zu stören.

Jedoch darf dieser Unterschied der patricischen und plebejischen Religion natürlich nur für die älteste Periode der römischen Geschichte angenommen werden; die spätere Zeit kannte nur einen für alle Bestandtheile des Volkes gleich allgemeinen Staatscultus. Denn vor dem gänzlichen Aufgehen aller ursprünglichen Rechtsunterschiede in der einen römischen Civitas musste längst jede Religionsverschiedenheit verschwunden sein, ja die politische Gleichstellung selbst ist wohl nur durch die Religionsausgleichung erst möglich geworden. Allein selbst in dem spätern römischen Staatscultus, sowie er uns in den Schriften der Blüthezeit vorliegt, dürfte nicht Weniges zu finden sein, was eine ursprüngliche Divergenz mit ziemlicher Klarheit andeutet, wenn man nur die von den Alten selbst uns überlieferten Nachklänge einer halbverschollenen Sage nicht überhören will.

<sup>12)</sup> Liv. IV, 2. Quam enim aliam vim connubia promiscua habere, nisi ut ferarum prope ritu vulgentur concubitus plebis Patrumque? ut qui natus sit, ignoret, cujus sanguinis, quorum sacrorum sit; dimidius Patrum sit, dimidius plebis, ne secum quidem ipse concors.

Schon die Alten, und namentlich Varro, scheinen geahnt zu haben, dass der römische Staatscultus durch Verschmelzung zweier ganz verschiedener Religionsformen entstanden ist, von denen die eine symbolisch, die andere anthropomorphistisch war. "Mehr als 170 Jahre, "schreibt Varro<sup>13</sup>), "haben die Römer ihre Götter ohne Idole verehrt." Plutarch<sup>13</sup>), Tertullian<sup>15</sup>) und wahrscheinlich auch Dio Cassius<sup>16</sup>) berichteten, dass Numa verboten habe, die Götter in menschlicher oder Thiergestalt darzustellen. Servius sagt nur<sup>17</sup>), dass es eine Zeit gegeben, wo in den römischen Tempeln noch keine Götterbilder gewesen wären. Justinus meldete<sup>18</sup>), (also nach Trogus), dass

- 13) Aug. de civ. Dei IV, 31. Dicit etiam (Varro) antiquos Romanos plus quam annos centum et quinquaginta deos sine simulacris coluisse. Quod si adhuc, inquit, mansisset, castius dii observarentur.
- 14) Plut. Num. 8, οὖτός τε διεχώλυσεν ἀνθρωποειδῆ καὶ ζωόμορη ον εἰκόνα θεοῦ 'Ρωμαίους νομίζειν, οὐδ' ἦν παρ' αὐτοῖς οὔτε γραπτὸν, οὖτε πλαστὸν εἶθος θεοῦ πρότερον ἀλλ' ἐν ἐκατὸν έβθομήχοντα τοῖς πρώτοις ἔτεσι ναοὺς μὲν, οἰκοδομούμενοι, καὶ καιἰάδας ἱερὰς ἱστῶντες, ἄγαλμα δ' οὐδὲν ἔμμορφον ποιούμενοι διετέλουν.— In derselben Stelle sagt er von den von Numa verordneten Opfern: ἀναίμακτοι γὰρ ἦσαν, αῖγε πολλαὶ δι' ἀλφίτου καὶ σπονδῆς καὶ τῶν εὐτελεστάτων πεποιημέναι.
- 15) Tertuil. apol. adv. gentes 25. Nam etsi a Numa concepta est curiositas superstitiosa, nondum tamen aut simulacris aut templis res divina apud Romanos constabat; frugi religio et pauperes ritus et vasa adhuc Samia et nidor ex illis, et deus ipse nusquam. Nondum enim tunc ingenia Graecorum atque Tuscorum fingendis simulacris urbem inundaverant.
  - 16) Zonar. ed. Ducang. I, 322.
- 17) Serv. Virg. Aen. I, 505. Quidam tradunt apud veteres omnia templa in modum testudinis facta. At vero sequenti aetate, divinis simulacris positis, nihilominus in templis factas esse testudines.
- 18) Justin. XLIII, 3. Per eadem tempora (Romani) reges hastas pro diademate habebant, quas Graeci sceptra dixere. Nam et ab origine rerum pro diis immortalibus hastas coluere. Zur Erklärung

die Römer im Anfange ihre Götter unter dem Symbol der Lanzen verehrt hätten. Die Aussage des Plinius 19) und Plutarch 20), dass Numa den Göttern nur Opferschrot dargebracht habe, bestätigt Ovid 21) welcher angibt, dass Anfangs nur Korn und Salz zu Opfern verwendet worden wären, durchaus aber keine blutigen Opfer statt gefunden hätten. Daher hält Varro den bilderlosen Cultus für einen reinern 22) und bedauert, dass er nicht immer geblieben sei. andern Sinn hat wol auch die Behauptung Cicero's 23), dass er aus den von Numa hinterlassenen Opfergefässen, Besseres über den Götterdienst gelernt habe, als aus den Meinungen der Philosophen. Tertullian24) (wahrscheinlich nach Varro) rühmt die anspruchlose Einfachheit des Numaschen Cultus gegen den spätern Bilderdienst, dessen Einführung in Rom er den Etrus-Dass Varro den römischen Bilderkern zűschreibt. dienst aus Etrurien hergeleitet hat, zeigt schon die

der ersten Behauptung des Justinus kann eine Stelle des Lydus (de mag. p. 127) dienen: πρίσκου δὲ Ταρκυνίου τοῦ ρηγὸς ὕστερον Θοίσκους καὶ Σαβίνους πολέμω νικήσαντος προειέθησαν τοῖς τῆς βασιλείας γνωρίσμασι δύρατα ἐπιμήκη, ώσαὐτως τὸν ἀριθμὸν δυοκαίδεκα, ἀκροξιφίδας μὲν οἰκ ἔχοντα κ. τ. λ.

- 19) Plin. XVIII, 2. Numa instituit deos fruge colere et mola salsa supplicare.
  - 20) Vgl. A. 14.
  - 21) Ovid. Fast. I, 337.

Ante Deos homini quod conciliare valeret, Far erat, et puri lucida mica salis.

- v. 343. Ara dabat fumos, herbis contenta Sabinis, Et non exiguo laurus adusta sono.
- v. 347. Hic, qui nunc aperit percussi viscera tauri, In sacris nullum culter habebat opus.
  - 22) Vgl. oben A. 13.
- 23) Cic. de Nat. D. III, 17: Meliora didici de Diis colendis capedunculis, quas Numa nobis reliquit.
  - 24) Vgl. oben A. 15.

Angabe, dass er denselben erst 170 Jahre nach der Gründung der Stadt, also zur Zeit des ältern Tarquinius entstehen lässt. Auch behauptete er, dass vor Erbauung des Cerestempels, alle Götterbilder in Rom von etruscischer Arbeit gewesen seien 16), und dass die thönerne Bildsäule des Jupiter im capitolinischen Tempel von Tarquinius Priscus aufgestellt worden 16). Dass der griechische Bilderdienst nach Rom über Etrurien kam, mag auch die Sage dadurch angedeutet haben, dass sie den Vater des ersten etruscischen Herrschers in Rom in Begleitung zweier Künstler, Eucheier und Eugrammon, nach Etrurien kommen liess.

So sehen wir denn, dass schon die Alten zwei verschiedene Culten im uralten Rom annahmen, von denen der eine symbolisch, der andere anthropomorphistisch gewesen sein soll. Wir müssen freilich ihre Aussagen in so fern für unrichtig halten, als sie das Nebeneinanderbestehen der beiden Culte als eine Aufeinanderfolge in der Zeit darstellen. Dass der anthropomorphistische etruscische Cultus auch vor Tarquinius in Rom bestand, wird zwar nicht ausdrücklich gemeldet; allein dies kommt wol daher, weil dieser Cultus allgemein als ein etruscischer anerkannt war, und alles Etruscische in Rom nach der gewöhnlichen Annahme mit dem ältern Tarquinius seinen Anfang nehmen sollte. viel wenigstens scheint gewiss zu sein, dass nichtquiritischen Könige Roms, auch diejenigen, die vor Tarquinius waren, einem andern Cultus angehörten, als der patricische Cult des Numa war. fällt sogleich in die Augen, dass diese Könige zwar auch Religionsübungen oblagen, ja Culte und Tempel

<sup>25)</sup> Plin. XXXV, 44,

<sup>26)</sup> lb. 45.

stifteten, demungeachtet aber entweder als Feinde der patricischen Götter dargestellt, oder doch mit unverkennbarem Hass und Verachtung von den Aufzeichnern der priesterlichen Geschichte behandelt werden. Dass namentlich bereits der Stifter der Stadt einer andern Glaubensweise, als die Patricier, angehörte, zeigt uns die merkwürdige Thatsache, dass er in der priesterlichen Sage nicht als Stifter der patricischen Religion27) erscheint. welche erst von seinem Nachfolger gegründet wird, eine Thatsache, die völlig unerklärbar wäre bei der Annahme, dass Romulus als ein zum patricischen Glauben des Numa gehörender König gedacht wurde. Daher überhäufte ihn die ursprüngliche patricische Sage mit aller möglichen Schmach, welche in der spätern Ueberarbeitung, als der verhasste Romulus zum allgemeinen Nationalheros erhoben und selbst mit einem patricischen Gott vermengt wurde, zwar eifrig weggetilgt oder verschönert wurde, allein demungeachtet noch immer erkennbar genug geblieben ist. Aus einer blutschänderischen Liebe des Amulius und der Silvia entstanden 28), bekommt er seine Erziehung von einer Buhlerin 29) und

<sup>27)</sup> Um nur ein Beispiel anzuführen, verweisen wir auf Lie. IV, 4: Pontifices, augures, Romulo regnante nulli erant: ab Numa Pompilio creati sunt. Cic. N. D. III, 2. Numa sacra instituit. Später werden wir sehen, dass die von den patricischen Priestern gehandhabten Sacra alle von Numa gestiftet worden sind.

<sup>28)</sup> Dieses behauptete der tüchtige Forscher Licinius Macer. S. Aur. Vict. C. gent. R. 19. Dion. I, 77. Plut. Rom. 4. Suidas sagt von Romulus und Romus: ἐz ποςντέιας γενόμενοι. Nach Chron. Alex. Bibl. Max. P. Lugd. XII, 899 ist die Silvia von einem Krieger geschändet worden.

<sup>29)</sup> Plut. R. R. 105. Tertull. Apol. adv. nat. II, 10. Macrob. I, 10. Gell. VI, 7. Plut. Publ. S. Liv. I, 4. Kalend. Praen. bei Orelli Inscr. II, 404. Plut. Rom. 5. Fulgent. s. v. fratres arvales. Serv. I, 273. Quod autem a lupa aliti dicuntur, fabulosum figmentum est ad celandam auctorum Romani generis turpitudinem.

erscheint schon in der frühesten Jugend im Rauben geübt 30). Selbst heimathlos sammelt er eine Schaar heimathloser Landstreicher und entlaufener Sklaven 31) um sich, und wird, wenn er für sich und seine Gesellen Frauen sucht, von allen Nachbarn mit der grösten Verachtung zurükgewiesen 32). Allein er schafft die Frauen herbei durch eine frevelhafte Verletzung des bei den Alten heiligen Gastrechts. Keine Schandthat ist ihm unmöglich, er betrügt seinen Bruder bei der Vogelschau 33), und bahnt sich den Weg zur Alleinherrschaft durch Brudermord 34). Er freut sich über den Tod seines Mitregenten und lässt seine Mörder unbestraft 35); nach einer freilich spätern Nachricht ermordert er selbst seinen Grossvater 36). Die Quiriten gehorchen ihm nur aus Furcht 37) und endlich fällt er dem Hasse der Patricier zum Opfer 38). Vergleicht man mit dieser Charakteristik die Züge, mit welchen die patricische Sage die Frömmigkeit des Numa und des Ancus Martius ausmalt, so liegt der Gedanke nicht fern, dass Romulus einer ganz andern Welt, wenigstens einem ganz andern Cultus angehört. scheint sogar gewiss zu sein, dass der etruscische Glaube bei ihm schon in einigen Ueberlieferungen vorausgesetzt ward, indem neben der allgemeinen gangbaren Sage, die alles Etruscische in Rom dem Tar-

<sup>30)</sup> Liv. I, 4.

<sup>31)</sup> Liv I, 8. Daher infame asylum bei Juv. Sat. VIII, 272.

<sup>32)</sup> Liv. I, 3. Romulus selbst erscheint in der Sage als unverheirathet, da er die geraubte Hersilia nachher heirathet. Plut. Rom. 14.

<sup>33)</sup> Plut. Rom. 9.

<sup>34)</sup> Liv. I, 7.

<sup>35)</sup> Plut. Rom. 23.

<sup>36)</sup> Romulus ermordet den Numitor nach Orosius II, 1.

<sup>37)</sup> Zonar. ed. Duc. I, p. 319. Plut. Rom. 23. Dion. II, 56.

<sup>38)</sup> Dion. 1. 1.

quinius zuschrieb, noch eine andere vorhanden war, die das etruscische Element als schon bei der Entstehung der Stadt gegenwärtig und als dessen Urheber, den Romulus, sich gedacht hat 39). So erscheint das Heer als ein völlig geordnetes, als eine classis procincta, schon in einem dem Numa zugeschriebenen Gesetze 40), - eine Angabe, welche daraut hinweist, dass die Verfasser der Libri Pontificum, aus denen das Gesetz entnommen ist, eine classis procincta als schon vor Numa vorhanden sich gedacht haben. Und in der That erscheint Romulus in den meisten Ueberlieferungen als ein Anführer und Ordner des Heeres 41), welches schon in Centurien eingetheilt ist 42) und offenbar dem Census und der Lustration unterworfen wird 43). Die Eintheilung der Mannschaft in juniores und seniores kommt auch schon unter Romulus vor 44). Wenn man dies Alles zusammen nimmt, so begreift man, wie die Ankunft

39) Eine merkwürdige Nachricht bei Servius sagt: Etrusci enim bellicosissimi, apud quos Romuli imperium fuit. Georg. Virg. II, 530.

40) Fest. s. v. opima spolia. Serv. Virg. Aen. VI, 860.

41) Dion. II, 2. Dion. Cass. fragm. ed. Reim. I, 1: τρισχίλιοι γὰρ ὄντες οἱ ὁπλίται Ῥωμύλου κ. τ. λ. Romulus magno exercitu facto etc. S. Aur. Vict. de V. illustr. 2. Chron. Alex. Bibl. Max. P. L. XII, 899. B. Die Volksversammlung, in welcher Romulus verschwindet, wird offenbar als eine Versammlung des Exercitus urbanus gedacht. Dion. II, 66: ἐκκλησιάζοντά φασιν αὐτὸν ἐπλ σιρατοπέδου — ἀφανῆ γενέσθαι. Plut. Rom. 27: ἐκκλησίαν ἄγοντα τὸν Ῥωμύλον. Von der Lustration spricht Aur. Vict. d. V. ill. 2.

42) Joann. Lyd. de mag. p. 128 aus Taruntenus Paternus: Τοισγιλίων γαρ ζυτων πεζων ἀσπιδιωτών, έκαστης ξκατοντάδος ἡγεμόνα

προύθηκεν.

43) Wie könnten anders die Nachrichten über die Anzahl der Fusskrieger und Ritter, und über ihr Wachsthum unter Romulus erklärt werden? Dion. Ital. II, 2. Liv. I, 19 sagt geradezu: quum ad exercitum recensendum concionem in Campo ad Caprae paludem haberet, etc.

44) Ovid. VI, 83 sq. Macr. Sat. I, 12 gibt die Nachricht aus

den Fasten des Fulvius Nobilior.

des Hauptanführers des Servischen Exercitus 45) Coeles, unter Romulus 46) gesetzt werden konnte. Das etruscische Jahr wird namentlich dem Romulus zugeschrieben 47), und merkwürdig ist es, dass dieses etruscische Institut von keinem der entschieden etruscischen Herrscher Roms hergeleitet wird. Er holt sich königliche Insignien aus Etrurien, und umgibt sich nach Art der etruscischen Herrscher mit Lictoren 48) und einer etruscischen Leibwache 49). Die Stadt stiftet er nach dem etruscischen Ritus 50) mit Zuziehung der etruscischen Haruspices 51): ia es scheint, als ob er selbst das Amt eines etruscischen Oberpriesters dabei verrichtet, indem er zuerst den Klang seiner priesterlichen Posaune erschallen lässt 52) und nachher den Namen der Stadt ausspricht. Diesen Namen nimmt er nicht aus der lateinischen Landessprache 53), sondern aus einer fremden, wahrscheinlich der etruscischen. Bedenkt'man ferner, dass die Stiftung der Stadt vor dem Cloakenbau unmöglich war 54), so begreift man, wie man ihm sogar die Trockenlegung des Forums 55), mithin den Anfang des

<sup>45)</sup> Orat. Claud. bei Gruter p. 502.

<sup>46)</sup> Dion. Hal. II, 37. Varro L. L. V, 46.

<sup>47)</sup> Macr. Sat. I, 12.

<sup>48)</sup> Liv. I, 8. Dion. III, 61.

<sup>49)</sup> Die von dem Etrusker Celer befehligten Celeres bildeten nach Einigen die Leibwache des Romulus. S. unten.

<sup>50)</sup> Dion. I, 88. Plut. Rom. 18. Ovid. Fast. IV, 825. Varro de R. R. II, 1. Cato bei Serv. V, 753. Isid. orig. XV, 2.

<sup>51)</sup> Plut. Rom. 10.

<sup>52)</sup> Lydus de Mens. p. 85 ed. Beck.

<sup>53)</sup> Macr. Sat. III, 9. Romani et Deum, in cujus tutela urbs Roma est, ut ipsius urbis Latinum nomen'ignotum esse voluerunt.

<sup>54)</sup> Bunsen Beschr. der Stadt Rom I, 133 ff.

<sup>55)</sup> Dion. Hal. II, 50. Dies müssen auch die angenommen haben, welche meldeten, dass Tatius das Bild der Cloacina in der Kloake gefunden. Minucl. Fel. Octav. p. 248. G. (Bibl. M. P. L.) Lact. I, 20.

etruscischen Cloakenbaues zuschreiben konnte. Nach Dionysius <sup>56</sup>) setzt er drei Haruspices ein, nämlich für jede Tribus einen; weshalb wir keinen Grund haben, anzunehmen, dass er dieselben mit den Auguren verwechselt <sup>57</sup>), indem er selbst in Uebereinstimmung nicht nur mit Livius <sup>58</sup>), sondern einigermassen auch mit Cicero <sup>59</sup>), die Auguren später unter Numa entstehen lässt <sup>60</sup>). Er stiftet dem Jupiter Feretrius zu Ehren die capitolinischen Spiele <sup>61</sup>) und die Circensischen <sup>62</sup>); dem kriegerischen Mars die Reiterspiele <sup>63</sup>) und feiert den Triumph <sup>64</sup>). Nach Dionysius <sup>60</sup>) Zeugniss setzt er

<sup>56)</sup> Dion. Hal, II, 22,

<sup>57)</sup> Vgl. Ambrosch de sacerd. cur. p. 11.

<sup>58)</sup> Vgl. A. 27.

<sup>59)</sup> Cic. Rep. II, 14. Numa auspiciis majoribus repertis. In einer andern Stelle (de Rep. II, 9) lässt er die Auguren unter Romulus entstehen, und nennt den Romulus selbst einen Augur. Allein zu dieser Meinung sind wohl die Alten durch den nach dem gallischen Brande gefundenen Lituus des Romulus, welchen man für einen Augural-Lituus hielt, geführt worden. Aus dem ganzen Charakter des Romulus geht hervor, dass, wenn ein Lituus ihm zugeschrieben werden konnte, es eher der Lituus eines Haruspex war, als der eines Augurs.

<sup>60)</sup> Dion. Hal. II, 64.

<sup>61)</sup> Tertuil. de spect. 5: Romulus Iovi Feretrio ludos instituit in Tarpejo, quos Tarpejos dictos et Capitolinos Piso tradidit. Ueber den etruscischen Ursprung der römischen Spiele siehe bei Müller Etr. II, 197.

<sup>62)</sup> Val. Max. II, 4. 4. Virg. Aen. VIII, 635. Cassiod. Var. III, 51.

<sup>63)</sup> Tertuil. de spect. 5: Equiria Marti Romulus dixit. Ueber den etruscischen Ursprung der Ritterspiele vgl. Müller Etr. II, 220. Es scheint, dass überhaupt Rosse zuerst aus Etrurien nach Rom gebracht worden sind. Livius (1, 35) sagt: Equi pugilesque ex Etruria maxime acciti. Das bestätigt einigermassen Servius (VIII, 636): Nam legimus propter equorum penuriam diversis eos (Romanos) tunc usos animalibus.

<sup>64)</sup> Dion. II, 34. Plut. Rom. 16.

<sup>65)</sup> Dion. Hal. II, 18: tegà μèν οὖν, και τεμένη, και βωμούς, και ξοάνων εδρίσεις μόργας τε αὐτῶν, και σίμβολα και δυνάμεις,

hölzerne Götterbilder, und bestimmt nicht nur ihre Gestalt und Attribute, sondern auch die jeder Gottheit gebührende Feier und Opfer. Wenn man bedenkt. dass die Spiele und der Triumph mit dem Dienste des Jupiter Capitolinus zusammenhingen 66), dass der Bilderdienst namentlich als ein unterscheidender Zug des etruscisch-römischen Cultus angegeben wird, dass ferner die Bestimmung der einer jeden Gottheit darzubringenden Opfer zur etruscischen Opferschaukunst gehörte 67); so wird man annehmen müssen, dass in Rom noch eine andere Ueberlieferung vorhanden war, welche den Romulus als Stifter des etruscischen Glaubens, diesen also als ebenso ursprünglich wie den quiritischen Cultus ansah. Daher erscheint auch Tullus Hostilius als ein ganz dem quiritischen Cultus entfremdeter Regent. Die Quellen des Dionysius melden 68), dass er einige vaterländische Sacra völlig vernachlässigt und neue ganz fremde eingeführt habe. Dass die ersteren keine andern als die quiritischen gewesen sind, lässt sich daraus schliessen, dass der Quirite Ancus bei seiner Thronbesteigung die von Numa gestifteten Sacra vernachlässigt findet und dieselben wieder erneuert 69). In der That berichtet Dio Cussius (in den Excerpten), dass

καλ δωρεάς αἶς το γένος ἡμῶν εὐεργέτησαν, έορτάς τε όποίας τινὰς έκάστω θεῶν ἢ δαιμόνων ἄγεσθαι προσήκει, καλ θυσίαις αἶς χαίρουσι γεραιρόμενοι πρὸς ἀνθρώπων, κ.τ. λ.

<sup>66)</sup> Vgl. Müller Etr. I, 374. A. 67.

<sup>67)</sup> Gell. I, 7. Cic. Div. I, 45. Legg. II, 2. Selbst ein uraltes Capitolium wird auf dem Quirinalis erwähnt.

<sup>68)</sup> Dion. III, 35: ἐκλιπεῖν γὰο ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τῆς ἐκείνου πατρίους τινὰς θυσίας, ἐτέρας δ' οἰχ ὑπαρχούσας ἐπιχωρίους Ῥωμαίους
παραγαγεῖν. Liv. 1, 32. Von der Stiftung der agonalischen Salier
wird in der zweiten Abhandlung die Rede sein.

<sup>69)</sup> Dion. Hal. III, 36.

Tullus Hostilius die Götter verachtet und Zonaras 70) (also wahrscheinlich nach derselben Quelle) fügt hinzu, dass Tullus Hostilius die meisten Institute des Numa verhöhnt habe. Daher wird er als Freyler an der patricischen Religion von den Göttern gestraft 71), indem er mit seinem ganzen Hause, durch den Blitz getroffen, umkommt 72). Das mitschuldige Volk wird von einer Seuche heimgesucht, und ein bedeutender Theil der Plebs dahingerafft 73). Mit dieser Sage stimmt einigermassen überein, was aus nicht genannter Quelle Arnobius 74) über den Hostilius berichtet. Er sagt nämlich, dass unter Hostilius eine völlige Neuerung im Opfern stattgefunden habe, indem anstatt der gekochten Eingeweide der Thiere rohe und noch halblebendige den Göttern dargebracht worden seien. Erinnert -man sich, dass die etruscische Opferschau noch zitternde Eingeweide forderte, so wird man gewahr, dass

the and thought the

<sup>70)</sup> Zon. I, 324: 'Οστίλιος Τύλλος τὰ πλεῖστα τῶν τοῦ Νομᾶ χλευάσας ήθῶν. Fragm. D. Cass. ed. Reim. I, 8.

<sup>71)</sup> Dion. III, 36: ('Αγκος Μάρκιος) τά τε θεῖα σέβειν αὐτοὶς ἡξίου πάλιν, ὅσπερ ἐπὶ Νομᾶ διετέλουν σέβοντες, διεξιών ὅτι παρὰ τὴν τῶν θεῶν ὀλιγωρίαν νόσοι τε καὶ λοιμοὶ καὶ βλάβαὶ πολλαὶ κατέσκηψαν εἰς τὴν πόλιν, ὑψ᾽ ὧν ἔμθάτη μοῦρα τοῦ πλήθους οὐκ ἀλίγη καὶ βασιλεὺς 'Οστίλιος, ὁ μὴ ποιούμενος αὐτῶν φυλακὴν ἡν ἔθει, κάμνων ἔπὶ πολλοὺς χρόνους τὸ σῶμα πάθεσι παντοθαποῖς, καὶ οὐδὲ τῆς γνώμης ἔτι τῆς αὐτοῦ καρτερος διαμένων — οἰκτρᾶς καταστρορῆς ἔτυχεν.

<sup>72)</sup> S. oben. L. Piso bei Ptin. XXVIII, 4. Beide, Romulus und Hostilius, erscheinen in der patricischen Sage als Wahnsinnige. Serv. Virg. Aen. II, 649. Tactus (mente captus) etiam ille, qui hanc urbem condidit Romulus. Von Hostilius lässt Dionysius den Ancus Martius sagen (s. oben), dass er wahnsinnig geworden.

<sup>. 73)</sup> Siehe A, 72, ....

<sup>74)</sup> Arnob. adv. gent. II, 458. B. (B. Max. P. Lugd.): Cum Romulo Pompilioque regnantibus, percocta plane ac madida concremarentur diis exta, nonne rege sub. Tullo semicruda cepistis, et leviter animata porricere, prisca observatione contempta?

auch dem Tullus Hostilius die Sage keinen unbedeutenden Antheil an der Ausbildung der antiquiritischen Religion zuerkannt hat.

Auf diese Weise erscheint der etruseische anthropomorphistische Cultus in Rom nicht als eine Neuerung, sondern als von Anfang an neben dem quiritischen Symbolendienst bestehend. Damit ist freilich noch nicht gesagt, dass der eine patrieisch, der andere plebejisch war; allein ist uns erst das gleichzeitige Dasein zweier verschiedener Culte im uralten Rom bewiesen und die Art des Unterschiedes, wenn auch nur im Allgemeinen bekannt, so dürfen wir hoffen. durch weitere Forschung auch zur Lösung jener andern Frage gelangen zu können. Daher glauben wir vor Allem die von Numa gestifteten, sowie die aus Etrurien hergeleiteten Culte und ihren beiderseitigen Charakter noch näher betrachten zu müssen. Diese beiden Culte waren zwar im spätern Staatscultus verschmolzen; allein die ursprünglichen Unterschiede wurden dadurch nicht ganz verwischt. Wenn wir die von den Alten angegebene Charakteristik beider festhalten, und mit dieser Vorkenntniss ausgerüstet zur Betrachtung des römischen Staatscultus treten, so werden wir sogleich bemerken, dass der ursprüngliche Unterschied seiner beiden Bestandtheile in eben den Zügen zum Vorschein kommt, welche schon von den Alten als charakteristisch für beide angegeben wurden. -

Indem wir nun diese Untersuchung beginnen, müssen wir im Voraus erklären, dass wir hier keineswegs eine vollständige Darstellung beider Religionsweisen beabsichtigen; wir wollen nur im Allgemeinen ihre Züge angeben, die speciellere Durchführung des Gegensatzes glauben wir geschicktern Händen überlassen zu müssen.

### Erstes Kapitel.

Ueber die Grundunterschiede des quiritischen und des anthropomorphistischen Cultus zu Rom.

Unter dem Namen des quiritischen Cultus dürfen wir alle diejenigen Sacra begreifen, welche von den Königen Numa und Ancus herrühren. Als ausschliesslich quiritisch beurkunden sich dieselben dadurch, dass sie nur von den quiritischen Herrschern Roms gepflegt wurden, den nichtquiritischen Königen aber vollkommen fremd waren. Als eigentlicher Stifter des quiritischen Cultus erscheint Numa Pompilius, der die von den Oberpriestern aufbewahrte Götterlehre schuf?"). Ziemlich allgemein wurden dem Numa die Einsetzung der patricischen Priesterschaften, der Pontifices, Auguren, der Vestalinnen und der drei grössern Flamines zugeschrieben ?6), nach Einigen verrichtete er selbst die Functionen des Pontifex Maximus ?7). Er wird als

<sup>75)</sup> Aug. de Civ. D. XXVII, 35; in illa igitur hydromantia curiosissimus ille rex Romanus et sacra didicit, quae in libris suis pontifices haberent et eorum causas. Nach Plut. Num. 14 unterrichtete er selbst die Pontifices.

Liv. IV, 4. Dion. II, 64 sq. Liv. I, 20. Hor. I, 2. Suida
 v. Νουμάς.

<sup>77)</sup> Plut. Num. 9.

derjenige genannt, der die Regia und den Vestatempel erbaute 78) und das heilige Feuer auf dem Heerde der Vesta den heiligen Jungfrauen zur Aufbewahrung übergab 79). Nach Einigen wohnte er sogar im Vestatempel 80), nach Andern in der damit verbundenen Regia 81). In seiner Regia ist das heilige Schild vom Himmel gefallen 82), und hiermit erscheint er als Urheber der Salier<sup>83</sup>). Er verehrte den Janus Quirinus<sup>84</sup>) und den Mars 55), Terminus und Fides 86) und verrichtete namentlich diejenigen Sacra, welche nachher der Flamen Dialis besorgte 87). Ausserdem wird ihm der Dienst der Camenen zugeschrieben und namentlich einer derselben, der Egeria 88). Die Einrichtung der Curien wird zwar auch auf Romulus zurückgeführt89), aber einige Berichte 90) lassen die Curien erst nach der Vereinigung mit den Quiriten entstehen, und dieses dürfte genügend sein, um sie als quiritisch zu betrachten. Bei Dionysius errichtet Tatius sogar die Curienaltäre, und Andere schreiben die Stiftung des allgemeinen Curienfestes der Fornacalien dem Könige Numa zu 91).

<sup>78)</sup> Dion. Hal. II, 65, wo er diejenigen, welche die Gründung des Vestatempels dem Romulus zuschrieben, widerlegt. Die Gründung der Regia schreibt Plut. (Num. 14) Numa zu.

<sup>79)</sup> Flor. I, 2. Plut. Num. 9.

<sup>80)</sup> Ovid. Fast. VI, 263.

<sup>81)</sup> Serv. Virg. Aen. VIII, 363. Solin. 2. Plut. Num. 14.

<sup>82)</sup> Dion. Hal. II, 71.

<sup>83)</sup> Dion. Hal. II, 70. Aur. Vict. de V. ill. 3. Flor. 1, 2. Liv. 1, 20.

<sup>84)</sup> Vgl. Ambrosch Studien p. 33. A. 144.

<sup>85)</sup> Fest. s. v. Vernae p. 277.86) Plut. Num. 16.

<sup>87)</sup> Liv. I, 20.

<sup>88)</sup> Ovid. Fast. III, 263. Lactant. I, 22, 1. |Piut. Num. 13. Liv. I, 21.

<sup>89)</sup> Dion. II, 65.

<sup>90)</sup> Liv. I, 13. Pompon. de O. I. 51.

<sup>91)</sup> Dion. Hal. II, 50. Plin. XVIII, 2.

Die Darstellung der Götterlehre Numa's überhaupt war in den sogenannten Pontificalbüchern enthalten 92), welche ausserdem noch den Namen der Indigitamenta führten 93). Allein es werden noch andere Indigitamenta erwähnt, welche namentlich dem Pompilius zugeschrieben werden. Diese hiessen daher Indigitamenta Pompiliana 94). Dass dieser Name nicht etwa auf alle Pontificalbücher sich bezieht, sondern nur auf einen Theil derselben, sieht man daraus, dass in diesen Pompilischen Indigitamenten der Name des Apollo gar nicht vorkam 95), da es doch bekannt ist, dass dieser Gott von den Vestalinnen indigitirt wurde 96), und daher auch in den Pontifical - Indigitamenten vorkommen musste. Diese Indigitamenta Pompiliana also dürften wohl für den ältesten Theil der römischen Pontificalbücher zu halten sein, welchen die Pontifices wahrscheinlich für unmittelbar von Numa herrührend ausgaben. Dieser Unterschied muss besonders festgehalten werden, weil daraus hervorzugehen scheint, dass nicht Alles, was in den Pontificalbüchern vorkam, von Numa herrührte. Dass die Götter, deren Namen diese ältesten Indigitamenta enthielten, keine andern waren, als die sogenannten Indigetes, zeigt schon die Etymologie des Wortes 97). Welche Bedeutung aber der Name der

<sup>92)</sup> Vgl. A. 75.

<sup>93)</sup> Serv. Virg. Georg. I, 21. Censor. de d. nat. III, 3.

<sup>94)</sup> Arnob, adv. g. 11, 33: doctorum in litteris continetur Apollinis nomen Indigitamenta l'ompiliana nescire.

<sup>95)</sup> S. die vor. A.

<sup>96)</sup> Macr. Sat. 1, 17.

<sup>97)</sup> Das Wort Indigitamenta kommt von indigitare her, dieses aber von indiges, indigetis, oder indigitis (Kalend. Capranic. bei Oreiti II, p. 396. Kalend. Amitern. p. 397). Indigitare heisst demnach soviel, als einen indiges anrofen. Serv. Virg. Aen. VIII, 330. Tiberinus a pontificibus indigitari solet. Macrob. I; 17: virgines Vestales ita indigitant: Apollo Mediae, etc.

Indigetes hatte, darüber sind die Alten selbst nicht einig 96). Wenn man aber bedenkt, dass diese Indigetes auch dii patrii hiessen 99), also eigentlich römische Götter waren, und dass die wahren Namen der sogenannten dii Romani nicht bekannt waren 100), so wird man schwerlich die der Erklärung bei Festus zu Grunde liegende Etymologie zurückweisen können, welche den Namen der Indigetes offenbar von dico herleitet 101). Allein die Erklärung selbst scheint durchaus ungegründet zu sein, da der Name der Indigeten nicht sowohl unnennbare, als unaussprechliche Götter bezeichnet. Dieser Name soll nämlich nicht so verstanden werden. als hätte man die wahren Namen der Götter mit Absicht verschwiegen, damit sie von den Feinden nicht exaugurirt werden könnten. Ein solcher Grund wird zwar von Servius angegeben 102); allein dass dem nicht so ist, beweist schon die Sage von der Evocation der quiritischen Götter durch den Tarquinius. Hätten die

<sup>98)</sup> Serv. Virg. Aen. XII, 794: Indigetes duplici ratione dicuntur, vel secundum Lucretium, quod nullius rei egeant: Ipsa suis pollens opibus nihil indiga curae; vel quod nos deorum indigeamus, unde quidem omnes deos indigetes appellari voluerunt. Alii patrios deos indigetes dici debere tradunt. Alii ab invocatione indigetes dictos volunt, quod indigito est precor et invoco. Vel certe indigetes sunt dii ex hominibus facti et dii indigetes quasi in diis agentes. Serv. Virg. Georg. I, 428: Abusive autem omnes dii generaliter dici possunt indigentes, tanquam nullius rei egentes. Es braucht kaum bemerkt zu werden, dass fast alle diese Erklärungen absurd sind.

<sup>99)</sup> S. oben. Serv. Virg. Aen. XII, 794. Virg. Georg. I, 428: Patrii dii Indigetes. Diomed. Putsch. p. 473. Serv. ad Virg. Georg. I, 498: Patrii dii sunt, qui praesunt singulis civitatibus.

<sup>100)</sup> Serv. Virg. Aen. II, 351: jure pontificum cautum est, ne suis nominibus dii Romani appellarentur, ne exaugurari possint.

<sup>101)</sup> Fest. p. 79: Indigetes dii, quorum nomina vulgari non licet. Gloss. in Barth. Advers. XXVIII, 19: Indigetes dii, quorum nomina non audebant pronuntiare.

<sup>102)</sup> Serv Virg. Aen. II, 351.

Pontifices gelehrt, dass man die Götter deswegen nicht nennen dürfe, weil sie sonst von den Feinden exaugurirt werden könnten, wie durften sie zugleich in ihren Annalen ein Beispiel aufzeichnen, welches beweist, dass die Geheimhaltung der Namen ihre Götter dennoch nicht zu schützen vermochte? Wie konnten sie selbst glauben, dass durch gewisse Formeln sogar unbekannte Gottheiten der feindlichen Völker evocirt werden könnten? Dass sie aber daran geglaubt, dafür zeugte die von Macrobius aus Sammonicus Serenus entnommene Formel 103), in der die Evocation der karthagischen Götter enthalten ist und welche beweist, dass man nur den Namen einer Stadt zu wissen brauchte. um ihre Götter zu evociren. Daher scheint die Behauptung des Festus und Servius nur in Bezug auf die Schutzgottheit der Stadt wahr zu sein. Und in der That verbargen die Römer den wahren Namen ihrer Stadt mit der ängstlichsten Sorgfalt 104); wer ihn aussprach, sollte mit dem Tode bestraft werden 103). Man durfte nicht einmal erforschen wollen, ob die Stadtgottheit männlich oder weiblich sei 106). Eine natürliche Folge davon war, dass man nur einen falschen Namen der Stadt öffentlich gebrauchen konnte 107). Hätten die Römer daher auch bei den Göttern diese Furcht gehabt, so konnten sie ihren Zweck nur so erreichen, dass sie dieselben gleichwie ihre Stadt mit

<sup>103)</sup> Macrob. Saturn. 111, 9.

<sup>104)</sup> Ib. Romani Deum, in cujus tutela Roma est, et ipsius urbis Latinum nomen ignotum esse voluerant. Piin. XXVIII, 2. Serv. Virg. Aen. I, 277: Urbis enim illius verum nomen nemo vel in sacris enuntiat.

<sup>105)</sup> Serv. Virg. Aen. I, 277. Plut. Qu. R. Q. 60.

<sup>106)</sup> Plut. Qu. R. Q. 60: Εξιε έσιλν άφόην είτε θήλεια καλ λέγειν απείρηται καλ ζητείν, κ. τ. λ.

<sup>107)</sup> Siehe A. 104.

falschen Namen belegten. Allein dass dies nicht der Fall gewesen ist, beweist der Umstand, dass die römischen Götternamen in den Gebeten zu den Göttern gebraucht wurden. Es scheint vielmehr, dass man die wahren Namen der Götter nicht sowohl aus politischen Rücksichten verschwieg, als dieselben überhaupt nicht zu kennen glaubte. Servius meldet an einer andern Stelle, dass Niemand 108), also nicht einmal die Priester, die wahren Namen der Götter kannten, und dasselbe behauptet Varro in Bezug auf die Penaten 1-9). Diese Ansicht findet ihre Bestätigung darin, dass öfters eine und dieselbe Gottheit mit so vielen Namen belegt wurde. Diese Namen bezogen sich nur auf die einzelnen Momente der Gottheit; keiner von denselben konnte den ganzen Inhalt der göttlichen Natur erschöpfend darstellen. So indigitirten die Pontifices die der Erde präsidirende Gottheit bald als Bona Dea, bald als Fatua, bald als Ops, bald als Fauna 110), je nachdem sie die eine oder die andere Aeusserung ihrer göttlichen Macht im Sinne hatten. Keiner von diesen Namen war erschöpfend genug; erst alle zusammen vermochten der göttlichen Fülle einigermassen Noch sicherer verfuhr man, wenn zu entsprechen. man die Gottheit mit dem einen oder dem andern ihrer Namen im Allgemeinen bezeichnete und die Wahl eines passendern ihr selbst überliess. So beteten die Pontifices zu Jupiter: Jupiter Optime Maxime, sive

<sup>108)</sup> Serv. Virg. Aen. IV, 577: Deorum vera nomina nemo novit.

<sup>109)</sup> Varro bei Arnob. adv. g. III, 40: (Varro) penates introrsus atque in intimis penetralibus coeli Deos esse censet, nec eorum numerum, nec nomina sciri. Isid. Orig. VIII, 11, 99. Serv. Virg. Acn. III, 12.

<sup>110)</sup> Macr. Satur. I, 12. Serv. Virg. Aen. IV, 106.

quo alio nomine te appellari volueris <sup>11</sup>). Ein solches Verfahren musste nothwendig dazu führen, eine Menge von Götternamen zu schaffen. Diese Namen wurden nun von den Unkundigen für besondere Götter gehalten, und so entstand die Verwirrung, welche in den Darstellungen der römischen Götterlehre schon bei vielen Alten zu finden ist. Allein Cicero behauptete schon, dass in den Pontificalbüchern nur die Zahl der Götternamen gross sei, die Zahl der Götter aber gering <sup>112</sup>), und nach dem Vorhergesagten darf man nicht zweifeln, dass diese wenigen wahrscheinlich die wahren Indigetes gewesen sind.

Daher erscheinen die Indigetes des Numa nicht nur als un aussprechliche, sondern auch als un ergründliche Götter; und es ist begreiflich, dass solche Götter einer bestimmten Form menschlicher Wesen durchaus nicht fähig waren. Die pelasgischen Götter, welche überhaupt mehr als eine Aehnlichkeit mit denen des Numa hatten, wurden auch als unergründliche gedacht, und hatten daher ursprünglich weder bestimmte Namen, noch auch menschliche Form. Die einen wie die andern waren noch keine persönlich gedachten Götter, wie die hellenischen, sondern bloss allgemeine Naturmächte und konnten daher nur unter der unbestimmten Form des Symbols dargestellt werden.

Dass der Cultus des Numa ein solcher symbolischer Naturdienst war, zeigt seine ganze Beschaffenheit. Das eigentliche Centrum desselben war bekanntlich der Tempel der Vesta<sup>113</sup>), und die nit demselben

<sup>111)</sup> Serv. Virg. Aen. II, 351.

<sup>112)</sup> Cic. de Nat. Deor. J, 30: In Pontificum libris Deorum non magnus numerus, nominum magnus.

<sup>113)</sup> Der Vestatempel war ein Vereinigungspunct aller quiritischen Curien und demnach ein Hauptheiligthum. Dion. II, 66:

verbundene Regia <sup>114</sup>). Numa gründete diese Heiligthümer und wohnte nach Einigen in dem Tempel der
Vesta, nach Andern in der Regia. Es wird ausdrücklich gemeldet, dass in dem Tempel der Vesta kein
Standbild der Götter zu sehen gewesen <sup>115</sup>); allein es
wurde der ganze Tempel als ein Symbol des göttlichen Weltalls betrachtet. <sup>116</sup>). Die Vesta als Erde <sup>117</sup>)
wurde durch die Gestalt des Feuerheerdes in ihrem
Tempel versinnlicht und diese Darstellung kommt öfters
auf Münzen vor <sup>118</sup>). Das auf dem Heerde brennende

Νομάς δε — τας μεν ίδιας ούν έχινησε τῶν ψοαιριῶν έστιας κοινὴν δὲ κατεστήσατο πάντων μιαν (d. h. den Tempel der Vesta). Daher hiess er später focus publicus.

- 114) Hier unterwies Numa die Pontifices und verrichtete den Gottesdienst. Plut. Num. 14: και το πλείστον αὐτόθι τοῦ χρόνου διέτριβεν ໂερουργῶν ἢ διδάσκων τοὺς Ιερεῖς.
  - 115) Ovid. Fast. VI, 295:

Esse diu Vestae simulaera putavi; Mox didici curvo nulla subesse tholo. Ignis inexstinctus templo celatur in illo; Effigiem nullam Vesta nec ignis habet.

- 116) Plut. Num. 11: Νουμᾶς δὲ λέγεται καὶ τὸ τῆς Ἐστίας ἱερὸν ἐγκύκλιον περιβαλέσθαι τῷ ἀσβέστιῳ πυρὶ φρουράν ἀπομιμοίμενος οὐ τὸ σχῆμα τῆς γῆς ὡς Ἐστίας οὖσης, ἀλλὰ τοῦ σύμπαντος κόσμου.
  - 117) Ovid. Fast. VI, 460:

quia quam violavit, in illam Conditur et Tellus Vestaque numen idem est.

Arnob. adv. g. III, 32. Dion. Hal. II, 66. Aug. de Civ. D. IV, 10. Fest. s. v. rotundam. Ovid. Fast. VI, 267: Vesta eadem est, quae terra, etc.

118) Dass der Heerd als ein Symbol der Vesta betrachtet wurde, beweist Ovid. Fast. VI, 267 sq.; als ein Feuerheerd wird sie dargestellt auf den Münzen. Lips. de Vesta in Graev. Thes. V, 627. Ez. Spanheim de Vesta etc. ibid. p. 681, wo zwei Münzen angeführt werden, auf welchen ein Feuerheerd abgebildet, mit der Ueberschrift: Vesta. Im Felde: S. C. Auf andern Münzen steht noch dabei eine opfernde Vestalin, aber die Unterschrift ist dieselbe. Ez. Spanheim ibid.

Vestafeuer musste fortwährend von den Vestalinnen genährt und bewacht werden. Die jungfräuliche Reinheit der Priesterinnen sollte die Reinheit des heiligen Elements darstellen. Erwägt man ferner, dass dieses Feuer nur vom reinen Lichte der Sonne angezündet werden durfte 119) und dass das Opferfeuer überhaupt ursprünglich vom Himmel auf den Altar durch Gebete herab beschworen werden sollte 120), so liegt der Gedanke nicht fern, dass das immerwährende Vestafeuer. wie dies namentlich von Florus hervorgehoben wird. ein Abbild des unerlöschlichen himmlischen Feuers der Gestirne geben sollte 121). Dass das Feuer nicht etwa seiner Nützlichkeit wegen, sondern wie auch das Wasser als eine göttliche Naturmacht von den Quiriten verehrt wurde, zeigt die hohe Bedeutung, welche diese beiden Elemente im quiritischen Cultus überhaupt hatten. Als schaffende Mächte der göttlichen Natur waren sie bei den Ehen gegenwärtig 122); ihre heilige Kraft entsühnte jede Verunreinigung 123) und weihte das Bündniss 124). Kein Opfer durfte ohne Zuziehung dieser

119) Plut. Num. 9: ἀνάπτοντας ἀπὸ τοῦ ἡλίου φλόγα καθαφὰν καὶ ἀμίαντον. Daher nennt Julian. Orat. IV, 155 das Vestaseuer ein ewiges, von der Sonne angezündetes (der Sonne entlehntes) Feuer.

120) Serv. Virg. Aen. XII, 200: Apud majores arae non incendebantur, sed ignem divinum precibus eliciebant, qui incendebat altaria.

121) Flor. I, 2: Ut ad simulacrum coelestium siderum flamma vigilaret.

122) Serv. Virg Aen. IV, 167. Varro bei Non. Merc. p. 182. Varro L. L. V, 61: Duplex causa nascendi: ideo ea nuptiis in limine adhibentur. Plut. Q. R. I. Ovid. Fast. IV, 791: His nova fit conjux: haec duo magna putant. Fest. p. 66.

123) Virg. Aen, VI, 228. Hart. Rel. der R. I, 199 sq.

124) Virg. Aen. XII, 119: Fontemque ignemque ferebant. Serv. ad h. l.: Sane ad facienda foedera aqua et ignis adhibentur.

beiden Elemente stattfinden. Namentlich spielten sie bei dem Vestadienst eine bedeutende Rolle; daher heisst es bei Einigen, dass Numa die Vestalinnen mit der Sorge für Wasser und Feuer beauftragt habe 121). Ja, die Vesta selbst wird mit der Wasserschaale in der einen und mit einer brennenden Fackel in der andern Hand auf Münzen abgebildet 126). Jemandem Wasser und Feuer untersagen, hiess ebenso viel, als Jemanden in die Acht erklären 127). Dass auch in diesem Falle diese beiden Elemente nicht etwa als zum Leben nothwendig, sondern als heilig angesehen wurden, zeigt der Umstand, dass dem Geächteten der Gebrauch beider nicht überhaupt untersagt wurde. Er mochte sich ihrer in der Fremde bedienen: nur in der Heimath durfte seine frevelhafte Hand diese geheiligten Elemente nicht antasten. Jedes Haus hatte einen Feuerheerd, und so war das Feuer bei jedem Acte des Familienlebens gegenwärtig. Das heilige Element begleitete den Menschen bis zum Tode und wachte auf dem Grabe 128). Der bräutliche Anzug der Braut hiess Flammeus, weil er vermuthlieh die Farbe des heiligen Elements darstellen sollte 129). Die römischen Matronen trugen ebenfalls diesen Flammeus entweder als Kleidungsstück, oder umwanden sich damit den Kopf<sup>130</sup>).

<sup>125)</sup> Cedrenus p. 122 bei Klausen, Penat II, 627. Suid. Νουμᾶς τὰς Ἑστιάδας τοῦ πυρὸς καὶ ὕδατος ἐπιμέλειαν ἔχειν προέτρεψε. 126) Ελ. Spanh. l. l. p. 680.

<sup>127)</sup> Gaius, Instit. I, 24, 90; 34, 128. Fest. 3. Serv. Virg. Aen. XII, 119.

<sup>128)</sup> Boxhorn Qu Rom. Q. XI.

<sup>129)</sup> Fest. p. 67: Flammeo amicitur nubens. Luc. Phars. III, 361: Lutea demissos velarunt flammea vultus. Plin. XXI, 8. Schol. Juv. VI, 225: Flammeum est genus amiculi, quo se cooperiunt mulieres die nuptiarum. Est enim sanguineum.

<sup>130)</sup> Non. Merc. p. 341: Flammeus vestis vel tegmen, quo ca-

Priester hatten auf dem Haupte einen Apex, der offenbar die Gestalt der aufsteigenden Flamme hatte, und wahrscheinlich deswegen ebenfalls Flammeus hiess 131). Der Name der Flamines selbst lässt in ihnen die Flammenopferer erkennen 132), welche auf den Altären. der Götter das heilige Feuer anschürten. Die Heiligkeit des Feuers im quiritischen Cultus bezeugt ferner eine Menge dasselbe betreffender Ceremonialvorschriften. Eine Lampe durfte z. B. nicht ausgelöscht werden 133), man durfte Niemandem, selbst einem Feinde nicht, es versagen, das Feuer an seiner Lampe anzuzünden 134). Einem Götteraltar durfte man nicht ein Licht zum profanen Gebrauche entwenden 135). Man durfte aus dem Hause des Flamen Dialis das Feuer nur zum Opfern heraus tragen 136); ebenso war es verboten, das Feuer mit einem Schwert zu rühren 137). Eine Augurenlampe durfte nicht zugedeckt werden 138). sondern sie musste immer offen bleiben, wie das freie Element selbst. Das eigentliche Vestafeuer sollte ewig genährt werden; sein Auslöschen wurde als ein schreckliches Piaculum angesehen. War es aber einmal verlöscht, so durfte es nicht von gemeinem Feuer angezündet werden, sondern es musste sich das reine Naturelement selbst dazu hergeben.139).

pita matronae tegunt. Die Flaminica trug auch einen Flammeus als Kleidungsstück. Fest. 69.

- 131) Dion. II, 64. Die Ableitung von filum ist abgeschmackt.
- 132) Von flare wie flamma.
- 133) Plut. Qu. R. Q. 74.
- 134) Plaut. Aul. I, 2, 12. Id. Trin. III, 2, 53.
- 135) Phaedr. Fab. IV, 10, 1.
- 136) Fest. p. 78.
- 137) Plut. Num: 14.
- 138) Plut. Qu. R. Q. 71.
- 139) Plut. Num. 9. Fest. p. 78.

Sowie der Vestaheerd die Erde, und das Vestafeuer die feuerartige Natur der Gestirne darstellte. so diente das Tempelgewölbe als Symbol des Himmels 140); und so ward denn der ganze Vestatempel zum Symbol des Weltalls. Dieses Weltall hatte zwar keinen besondern Tempel; aber als ein Ueberallseiendes konnte es nicht an einem bestimmten Orte verehrt werden. Dass das Weltall in dem ursprünglichen Cultus als ein Inbegriff aller göttlichen Kräfte, ja als das Göttliche geradezu betrachtet wurde, dies bezeugt die nahe Verwandtschafts eines Namens Dium mit Deus 141). Wenn aber schon die einzelnen Naturgötter als Momente des Weltalls unergründlich waren, so musste dieses als ihr Inbegriff das Unergründlichste sein, und es wurde daher weder männlich noch weiblich, wie die andern Götter, sondern neutral als das Abstract-Göttliche vorgestellt. Welche hohe Bedeutung das Dium ursprünglich in dem quiritischen Cultus einnahm, zeigt die Sage, dass der erste Priester desselben (der Flamen Dialis) der Religionsstifter selbst gewesen sei 142). Sein geistlicher Nachfolger, der spätere Fla-

140) Ovid. Fast. VI; 282: A pluvio vindicat imbre tholus (also ein gewölbtes Dach). Das Gewölbe stellte überhaupt den Himmel dar. Serv. Virg. Aen. I, 505: Testudhe, camera incurva (vel fornicata), quae secundum eos, qui scripserunt de ratione templorum, ideo sic fit, ut simulacro coeli imaginem reddat, quod constat esse convexum. Dass die quiritischen Tempel alle so gebaut wurden, lässt sich aus Servius 1. 1. schliessen, welcher sagt: quidam tradunt apud veteres omnia templa in modum testudinis facta. At vero sequenti aetate, divinis simulacris positis, nihilominus in templis factas esse testudines etc. Dass die Worte apud veteres auf die Zeit des bilderlosen quiritischen Cultus gehen soll, zeigt das folgende sequenti aetate, divinis simulacris positis.

<sup>141)</sup> Fest. p. 198: Dialis, quia universi mundi sacerdos, qui appellatur Dium. Fest. 66. Dialis autem appellatur a Dio, a quo vita dari putabatur hominibus.

<sup>142)</sup> Liv. I, 20.

men Dialis, bewahrte auch später unter den übrigen Priestern einzelner Gottheiten die höchste Stelle 113). Der Castus, an welchen er gebunden war, war noch strenger als der der übrigen Priester 114). Sein Haus galt für ein Heiligthum; daher jeder Gefesselte, welcher dasselbe betrat, seiner Banden entledigt wurde 1145). Wie vom heiligen Altar, so durfte man von der Domus Flaminia kein Feuer zu profanem Gebrauche entwenden 1166).

Sowie das Dium keine Tempel hatte, so hatte es auch keine besondern Feiertage. Daher feierte sein Priester beständig 147); Alle, welche er auf seinem Wege sah, mussten mitfeiern 148). Sein Leben war ein ununterbrochener Gottesdienst; deshalb durfte er ursprünglich seinen priesterlichen Apex nie ablegen 149). Dass die spätere Bedeutung des Flamen Dialis, wo er als Priester des capitolinischen Jupiter erscheint 150), nicht ursprünglich war und wahrscheinlich erst nachher nach der Verschmelzung der quiritischen Sacra mit dem etruschschen Cultus entstanden ist,

<sup>143)</sup> Fest. p. 189.

<sup>144)</sup> Plin. XXXVIII, 40. Gell. N. A. X, 15. Plln. XXVIII, 9. XVIII, 30. Plut. Qu. R. Q. p. 109, 110, 114, 118, 164, 166, 167, 168, 169. Serv. Virg. Aen. I, 179, 448, 706. IV, 29, 137. XII, 120. Fest. p. 122, 30, 51, 62, 66, 69, 77, 104. Tertull. exhort. ad cast. 13. Serv. VIII, 552: More veterum sacrorum neque Martialis neque Quirinalis Flamen omnibus cerimoniis tenebatur, quibus Flamen Dial's.

<sup>145)</sup> Gell. N. A. X, 15.

<sup>146)</sup> Ibid.

<sup>147)</sup> Ibid.

<sup>148)</sup> Ibid.

<sup>149)</sup> Ibid.

<sup>150)</sup> Varro V, 84: Quum Dialis a Iove sit. Als solcher hatte er die sacra Idulia zu handhaben. Ovid. Fast. I, 587:

Idibus in magni castus Iovis aede sacerdos Semimaris flammis viscera libat oris.

Liv. I, 20: (Numa) Flaminem Iovi assiduum sacerdotem creavit. — Marti unum, alterum Quirino.

geht aus Vielem hervor. Der capitolinische Jupiterdienst gehörte unstreitig nicht nur zu den etruscischen Culten in Rom 151), sondern nahm unter denselben einen ebenso hohen Platz ein, wie der Vestadienst unter den quiritischen 152). Eben diese hohe Geltung des Jupitercultus machte es möglich, dass der Priester der höchsten quiritischen Gottheit bei der Verschmelzung der Sacra zu seinem Diener auserkoren wurde. Der Anklang der Namen Dium, Diespiter, Dijovis trug gewiss mit zu dieser Vertauschung bei, obgleich eigentlich die Frage entstehen musste, ob man die Form Dialis vom Jupiter regelrecht herleiten könne. Aber nicht minder fälschlich leitete man das sogenannte dium fulgur, sowie den Dius (gewiss nur eine andere Form des Divus) vom Jupiter her 153); ja für die ursprüngliche Form sub Dio sagte man geradezu sub Jove. Betrachtet man ferner die in der bekannten Fabel von der Herabbeschwörung des Jupiter ausgesprochene Stellung dieses Gottes zu Numa, so wird man anerkennen müssen, dass dieser nie sein Diener gewesen ist 154). Er, der Liebling seiner Götter, musste den Jupiter durch Hilfe fremder etruscischer Dämonen 155) mit

<sup>151)</sup> Siehe unten.

<sup>152)</sup> Siehe unten.

<sup>153)</sup> Fest. p. 56: Dium a love dicebatur et Dialis Flamen et Dius heroum aliquis ab love genus ducens; p. 57: Dium fulgur quod putabant lovis.

<sup>154)</sup> Ovid. Fast. III, 291—348. Varro L. L. VI, 94. Liv. I, 20. Valerius Antias bei Arnob. V, 483. C. Plut. Num. 15.

<sup>155)</sup> Ovid. 1. 1. 291. Dass der Picus ein etruscischer Dämon ist, wird dadurch angedeutet, dass er zum Könige Etruriens gemacht wird. Lact. Plac. narrat. fabul. Picus ex progenie Saturni, rex Tyrrheniae. Picus und Faunus waren Berggeister, welche auf dem plebejischen Aventinus hausten. Numa fängt sie durch List und Gewalt, um mit ihrer Hülfe den Jupiter auf die Erde herab zu beschwören. Sie sagen zu Numa:

Gewalt 156) auf die Erde herabziehen. Der Gott erscheint ihm im Zorn 167), und zwar nicht etwa auf einem auiritischen Gebiet, sondern auf dem plebejischen Berge Aventinus 158); er lechzt nach Blut und fordert Menschenopfer zur Sühne 159). Allein der kluge Quiriten-König hintergeht ihn durch falsche Auslegung seiner Worte 160), und der betrogene Gott, zufrieden gestellt durch seine Weisheit, lehrt ihn die Kunst, Blitze zu sühnen. Bedenkt man noch dazu, dass das Sühnen der Blitze eine alte Kunst der Etrusker war 161), und dass das Herabziehen der Blitze und in denselben des Jupiter für einen geheimnissvollen Theil der etruseischen Haruspicin galt 162), so wird man schwerlich die Annahme zurückweisen können, dass der auf den plebeijschen Berg durch einen etruscischen Dämon herab beschworene Jupiter Elicius kein dem Quiriten Numa nahestehender Gott gewesen sein kann. Ja die ganze

Hunc (Iovem) tu non poteris per te deducere coelo: At poteris nostra forsitan usus ope. Ovid. Fast. III, 317.

156) Ovid. sagt (v. 324):

Quaque trahant superis sedibus arte lovem; Scire nefas homini.

157) Plut. Num. 15: Τὸν δὲ Θεὸν ἐργιζόμενον τῶ Νουμῷ κ.ι.λ. Numa erschrickt bei seiner Erscheinung. Ovid. l. l. v. 331:

Corda micant regis: totoque e pectore sanguis Fugit; et hirsutae diriguere comae.

158) Ovid. 1.-1. 321: Iupiter huc (also auf den Aventinus, wo Faunus und Picus gefangen wurden) venit. Daher stand die ara Iovis Elicii auf dem Aventinus. Varro L. L. VI, 94.

159) Plut. l. l. Ovid. l. l. 342: Postulat hic animam.

160) Siehe A. 154. Ovid. 1, 1, 339:

Caede caput, dixit. Cui rex, Parebimus, inquit Caedenda est hortis eruta cepa meis. Addidit hic, Homins: summos, ait ille, capillos. Postulat hic animam: cui Numa, Piscis ait.

161) Maller Etr. II, 170 sq.

162) Ibid. 174.

Mythe erscheint als ein von Seite der Quiriten gemachter Versuch, die ihnen unbekannte Fulgurallehre den etruscischen Weissagern zu entwenden. Allein nicht nur dieses Verhältniss des Jupiter zu Numa, sondern sogar eine ganz ausdrückliche Aussage des gelehrten Ovid bestätigt unsere Meinung 163). Der Dichter berichtet zuerst, dass der Dienst des Pan in Rom von Evander aus Arkadien mitgebracht wurde und bemerkt gleich nachher in dem 282sten Verse, dass damals der Flamen Dialis noch seine alte Stellung behauptete 164). Der Zusammenhang des letzten Verses mit den vorigen kann durchaus nicht erklärt werden, wenn man nicht annimmt, dass der Dichter den arkadischen Pan als einen Alldamon (wie ihn die spätere Deutung in Griechenland kannte), also mit dem römischen Dium als ziemlich identisch sich gedacht hat. Denn nur in dieser Bedeutung konnte er einigermassen den dem römischen Weltall dienenden Flamen Dialis mit dem griechischen Pan in Zusammenhang bringen. Da er-nun wusste, dass der Flamen Dialis zu seiner Zeit der Priester des Jupiter war, so musste er hinzufügen, dass der Flamen Dialis zur Zeit des Evander noch nicht seine frühere Bedeutung verloren habe, d. h., dass er noch Priester des Dium war.

Im Tempel der Vesta war ein besonderer geheimer Raum, penus<sup>155</sup>) genannt, welcher der alten Einfachheit gemäss vom übrigen Raume durch Teppiche

<sup>163)</sup> Ovid. Fast. II, 271 - 282.

<sup>164)</sup> Ib. v. 271: Pana Deum pecoris veteres coluisse feruntur Arcades; Arcadis plurimus ille jugis.

v. 279: Transtulit Evander silvestria numina secum, Hic, ubi nunc urbs est, tum locus urbis erat. Inde Deum colimus, devectaque sacra Pelasgis, Flamen adhuc prisco more Dialis erat.

<sup>165)</sup> Fest. p. 130 u. 215.

Dieser geheime Ort schied abgesondert wurde 166). sich wieder in 2 Abtheilungen, von denen der eine penus exterior167), der andere wahrscheinlich penus interior hiess. Dieser penus wurde immer verschlossen, und nur einmal jährlich an den Vestalien eröffnet 168). Es wird berichtet, dass derselbe nur von den Vestalinnen und den Pontifices betreten werden durfte 169). Schon die Alten selbst waren nicht darüber einig. welche Heiligthümer in diesem penus aufbewahrt wurden. Viele behaupteten 170), dass in dem Tempel der Vesta nichts ausser dem heiligen Feuer zu finden wäre. Einige meinten, dass es dort andere Heiligthümer gäbe, die nur den Oberpriestern und den Vestalinnen zugänglich wären. Die Meisten 171) von diesen glaubten, dass dort namentlich das von Aeneas nach Italien gebrachte Palladium aufbewahrt werde, und diese Meinung scheint nicht nur Dionysius, sondern auch Cicero, Ovid und Livius 172) getheilt zu haben. Eine andere Meinung schreibt Plutarch denjenigen zu, welche, wie er sich ausdrückt, am Besten unterrichtet zu sein glaubten, dass nämlich in dem penus Vestae nur zwei Fässer sich befänden, von denen das eine offen, das andere versiegelt sei, beide nur den Vestalinnen sichtbar 173). Varro 174) spricht auch von Fässchen (dolioli), in welchen, wie Andere behaupteten,

<sup>166)</sup> Fest. p. 215.

<sup>. 167)</sup> Fest. p. 174.

<sup>168)</sup> Fest. p. 215. Serv. Virg. Aen. III, 12.

<sup>169)</sup> Lamprid. Heliogab. 6.

<sup>170)</sup> Dion. Hal. II. 64. Plut. Cam. 20.

<sup>171)</sup> Plut. Cam. 20.

<sup>172)</sup> Dion. Hal. I, 69. Cic. Scaur. 2, 48. Phil. XI, 10, 24. Opid. Fast. VI, 424. Trist. III, 1, 30. Liv. V, 52.

<sup>173)</sup> Plut. Cam. 20.

<sup>174)</sup> Varro L. L. V, 157.

einige Heiligthümer des Numa Pompilius an dem Orte, der dolioli hiess, vergraben wurden. Der Epitomator des Festus berichtet 175), dass in diesen Fässchen wirklich einige sacra im gallischen Kriege an dem dolioli benannten Orte verborgen worden, und mit ihm stimmt Livius überein 176). Festus 177) erwähnt nur ein kleineres Opfergefäss, als in dem Vestatempel befindlich (seria), welches im penus exterior aufbewahrt wurde; Lamprodius berichtet 178) auch nur von einer wahren Seria, welche aber, wie es scheint, nach Art der ancilia vervielfältigt wurde. Aus allen diesen Zeugnissen scheint mit Bestimmtheit hervorzugehen, dass in dem penus der Vesta heilige Gefässe unter der Obhut der Vestalinnen wirklich aufbewahrt wurden, in welchen, mögen sie seriae oder dolioli gewesen sein, heilige Opfergeräthe, und wie namentlich von Festus erwähnt wird, die von den Jungfrauen für das Opfer zubereitete Salzlake enthalten war. Dieselben seriae versteht wohl auch Cicero 179) unter dem Namen der von Numa hinterlassenen Capedunculae, aus denen er Besseres über den Gottesdienst gelernt zu haben gesteht, als aus den Meinungen der Philosophen. Bedenkt man, dass diese Opfergeräthe dem reinern und mildern Cultus des Numa angehörten, so wird man das Geständniss von Cicero leicht erklärlich finden. Hat doch auch Varro behauptet, dass, wenn der bilderlose Cultus des Numa immerfort beibehalten worden wäre, der Götterdienst reiner sein würde 180),

<sup>175)</sup> Fest. p. 52.

<sup>176)</sup> Liv. V, 40.

<sup>177)</sup> Fest. p. 174.

<sup>178)</sup> Lamprid. l. l.

<sup>179)</sup> Cic. de Nat. Deorum III, 17: Meliora didici de Diis celendis capedunculis, quas Numa nobis reliquit.

<sup>180)</sup> Siehe A. 13.

Was aber das vielbesprochene Palladium anbetrifft, so scheinen die äussern Zeugnisse der Annahme eines solchen durchaus günstig zu sein 181). Allein dieses zeugt nur für die spätere Zeit, in welcher diese Zeugnisse entstanden sind. Dass zu der Zeit der Entstehung der römischen Historiographie viele von den Instituten des Numa ihren ursprünglichen Charakter eingebüsst haben, scheint mit Bestimmtheit schon aus der Verbrennung seiner Bücher hervorzugehen, welche, obgleich für echt gehalten, dennoch mit der damaligen Gestalt der von ihm überlieferten Religion im Widerspruche befunden waren 162). Namentlich scheinen die den Sinnen mehr zusagende anthropomorphistische Darstellungen neben der symbolischen Gestaltung der Götter sich geltend gemacht zu haben. So hat man unter andern die Penaten als 2 Jünglinge, die Vesta in der Gestalt einer verhüllten Jungfrau auf den Münzen dargestellt 163), obgleich man dadurch in einen merkwürdigen Widerspruch gerieth, indem andrerseits von den Kundigsten behauptet wurde, dass die Anzahl der Penaten unbekannt sei, und die Vesta in ihrem eigenen Tempel selbst kein Standbild hatte 184). Auf einer spätern Erfindung scheint uns auch die Vereinigung des Pallasdienstes mit dem der Vesta zu beruhen. Denn dass diese Vereinigung in Rom nicht ursprünglich war, zeigt der Umstand, dass im Heiligthume zu Lavinium, woher der römische Vesta - und Penatendienst zusammen mit dem Pallasdienst gekommen sein sollte 185), zur Zeit des Timäus nichts Ande-

<sup>181)</sup> Siehe A. 172.

<sup>182)</sup> Aug. Civ. D. VII, 24,

<sup>183)</sup> Siehe unten.

<sup>184)</sup> S. Anm 115.

<sup>185)</sup> Siehe unten.

res vorhanden war, als Stäbe und ein Gefäss 186). Wenn daher Strabo von einem sich dort befindenden Pallasbild erzählt 187), so muss man hierin eine spätere und zwar bei den Römern selbst nicht beglaubigte Neuerung sehen, indem die römischen Magistraten ihre jährlichen Opfer zu Lavinium und Alba immer nur den Penaten und der Vesta zu Ehren verrichteten, und der Pallas dabei durchaus nicht gedacht wurde 185). Wäre der Pallasdienst in Rom ursprünglich mit dem Vestadienst verbunden gewesen, so müsste bei den jährlichen Opfern auch die lavinische Pallas derselben Ehre theilhaftig geworden sein; allein dies war nicht der Fall. Daher scheint es, dass der Pallasdienst erst später im Tempel der Vesta eingeführt wurde. bei dieser Annahme lässt sich die bekannte Anmassung der Nautier erklären, welche behaupteten, im Besitze des troischen Palladiums zu sein 189). Denn wäre das Pallasbild ursprünglich mit andern Heiligthümern des

<sup>186)</sup> Dion. Hal. I, 67: Κηρύκια σιδηρά και χαλκά, και κέραμον Τρωϊκὸν είναι, τὰ ἐν τοῖς ἀδύτοις τοῖς ἐν Δαουϊνίω κείμενα ἰερά. Es versteht sich von selbst, dass auf Dichterstellen, wie die von Klausen angeführten (A. 1113) sind, nicht viel zu bauen ist. In der von demselben Gelehrten citirten Inschrift erscheint Vesta nicht nur mit Minerva, sondern mit der ganzen etruscischen Trias verbunden. Oreiti 1393.

<sup>187)</sup> Strabo VI, 263.

<sup>188)</sup> Macr. Sat. III, 4. Serv. Virg. Aen. II, 296. S. unten.

<sup>189)</sup> Dion. Hal. VI, 69: ὁ γὰς ἡγεμὼν αἰτῶν τοῦ γένους Ναύτιος, ἀπὸ τῶν σὺν Αἰνεία στειλάντων τὴν ἀποιχίαν, ἡν Ἀθήνας ἱερεύς Πολιάδος, καὶ τὸ ξόανον ἀπηνέγκατο τῆς Θεᾶς μετανιστάμενος, ὁ διεφύλλατον ἄλλοι πας ἄλλων μεταλαμβάνοντες οἱ τοῦ γένους ἔντες τῶν Ναυτίων. Serv. Virg. Aen. II, 166: (Diomedes Palladium) transeunti Aeneae offerre conatus est. Sed cum se ille velato capite sacrificans convertisset, Nautes quidam accepit simulacrum. Unde Minervae sacra non Iulia gens habuit, sed Nautiorum. Id. ib. III, 407. Ib. V, 704. Unde Nautiorum familia Minervae sacra retinebat: quod etiam Varro docet in libris, quos de familiis Trojanis scripsit.

Aeneas aus Alba nach Rom gekommen, und vom Anfang an hier als ein Staatsheiligthum verehrt worden; so durften die Nautier sehwerlich sich rühmen, im Besitze des Palladiums zu sein, und noch weniger würden die stolzen Julier solche Lüge zugeben können.

Mit dem Vestatempel hing wahrscheinlich das Gebäude der Regia zusammen. Diese Annahme allein kann vollkommen erklären, wie die Wohnung des Königs Numa bald in den Tempel selbst, bald in die Regia versetzt werden konnte <sup>190</sup>), so wie dieselbe auch allein die von Ovid begangene Verwechselung begreiflich machen kann, wenn er sagt, dass das Blut des Octoberopfers von der Ara des Vestatempels geholt wurde <sup>191</sup>), da doch dasselbe sich auf der ara der Regia befand <sup>192</sup>). Daher konnten die Quellen des Florus und Jornandes <sup>193</sup>) wirklich die Angabe enthal-

190) In der Regia nach Serv. Virg. Aen. VIII, 363. Solin. 2. Plut. Num. 14. Schol. Crucqu. Hor. Od. I, 2, 15; in dem Atrium des Vestatempels nach Ovid. Fast. VI, 263:

Hic locus exiguus, qui sustinet atria Vestae, Tunc erat intonsi regia magna Numae,

Serv. Virg. Aen. VII, 153: Unde templum Vestae non fuit augurio consecratum, ne illuc conveniret Senatus: ubi erant Virgines. Nam haec fuerat regia Numae Pompilii.

191) Ovid. Fast, IV, 731:

I, pete virginea, populus, suffimen ab ara: Vesta dabit. Vestae munere purus eris. Sanguis equi suffimen erit, vitulique favilla.

192) Plut. Qu. Rom. Q. 96: καὶ τὴν μὲν οἰρὰν ἀποκόψας τὶς ἐπὶ τὴν 'Ρηγίαν (man vgl. Plut. Num. 14) καλουμένην κομίζει καὶ τὸν βωμὸν αἰμάσσει. Fest. p. 111: cujus cauda, ut ex ea sanguis in focum destillaret, magna celeritate perferebatur in regiam.

193) Florus I, 2: Ille ancilia et Palladium, secreta quaedam imperii pignora, — imprimis focum Vestae virginibus colendum dedit. Iornandes de reg. S. p. 1077. Die Ancilien nämlich waren in der Regia im sacrario Martis aufbewahrt. Ebenso sind wohl die sacraria Vestae bei Martial (VII, 73, 2) zu verstehen; denn im eigentlichen Tempel der Vesta waren keine sacraria; die beiden penora desselben

ten, dass Numa diel Ancilien der Pflege der Vestalinnen anvertraut habe. Die hohe Bedeutung der Regia im römischen Cultus hat Ambrosch zuerst nachgewiesen; Vieles jedoch hat er in dieselbe versetzt, was nach unserer Meinung in die Regia des Rex sacrificulus gehörte. Dahin sind namentlich die von den salischen Jungfrauen 194), von dem Rex sacrificulus an den Agonalien 196) von der Regina an den Kalenden 196) und von der Flaminica an den Nundinen 197) in der Regia dargebrachten Opfer zu rechnen. Die salischen Jungfrauen waren nach Cincius gemiethete Personen, welche mit den Saliern zusammen ein Opfer in der Regia darbrachten. Allein gemiethete Personen passen überhaupt nicht zum quiritischen Dienst des Numa, in welchem für jeden gottesdienstlichen Act bestimmte Personen angewiesen waren. Der patricische Salierdienst, noch dazu verrichtet in dem höchsten Heiligthume, würde patricische Jungfrauen erfordert haben. Daher glauben wir, dass diese salischen Jungfrauen in der Regia des Opferkönigs mit den plebeiischen Salii agonales 198) ihre Opfer verrichtet haben. Von diesem Opferkönige wird ausdrücklich gesagt, dass er diejenigen sacra zu besorgen gehabt habe, welchen

trugen wenigstens nie diesen Namen. Eigentliche sacraria waren nur die in der Regia sich befindenden sacrarium Opis Consiviae und das sacrarium Martis.

<sup>194)</sup> Fest. p. 255: Salias virgines Cincius ait esse conductitias, quae ad Salios adhibeantur cum apicibus, paludatas, quas Aelius Stilo scripsit sacrificium facere in Regia cum Pontifice paludatas cum apicibus in modum Saliorum.

<sup>195),</sup> Varro VI, 12. Fest. s. v. Agonium. Ovid. Fast. I, 323.

<sup>196)</sup> Macr. Sat. I, 15.

<sup>197)</sup> Macr. Sat. I, 16.

<sup>198)</sup> Wir bedauern sehr, dass wir erst in der zweiten Abhandlung über die agonalischen Salier ausführlich sprechen können.

früher die Könige oblagen 199). Dass hier nicht die quiritischen Könige gemeint sein können, sieht man daraus, dass ihre priesterlichen Functionen von den Pontifices und den Flamines übernommen wurden 200). Schon der Umstand allein, dass der den Patriciern verhasste Tarquinius Superbus ein rex sacrificulus war 201) und dass die regia des rex sacrificulus sich in dem Hause desselben befand 202), beweist uns, dass der rex sacrificulus der priesterliche Nachfolger der nichtquiritischen Könige war. Daher können wir die Behauptung nicht gelten lassen, dass derselbe an den Agonalien, die regina an allen Kalenden in der regia des Numa geopfert haben, um so weniger, da sie eine eigene regia hatten; da die Agonalien, wie wir an einem andern Orte sehen werden 203), eine plebejische Stadtfeier waren und das Opfer der regina an den Kalenden mit dem etruscischen Kalender zusammenhing. Dasselbe möchten wir auch von dem Widderopfer behaupten, welches die Flaminica Dialis an den Nundinen dem Jupiter darbrachte, weil die Nundi-

<sup>199)</sup> Liv. II, 2: et quia quaedam publica sacra per ipsos reges factitata erant, — regem sacrificulum creant. Dion. Hal., V, 1. IV, 74.

<sup>200)</sup> Numa war Fontifex und Flamen Dialis. S. oben. Von Ancus sagt Liv. I, 33: Ancus demandata cura sacrorum flaminibus sacerdotibusque aliis, exercitu novo conscripto etc.

<sup>201)</sup> Serv. Virg. Aen. VIII, 648.

<sup>202)</sup> Ambrosch Studien p. 115: Die Fremdheit der von dem rex sacrif. verrichteten sacra scheinen die Quellen des von Huschke herausgegebenen Auct, de mag. et sac. P. R. angenommen zu haben, aus welchen er seine Worte (3) geschöpft hat: Rex sacrorum poutifici subjiciebatur (Liv. II, 2); cum enim a regibus sacra instituta essent, ne omnino religio illa exstincta videretur, delectus unus erat, qui rex sacrorum vocaretur.

<sup>203)</sup> In einer besondern Abhandlung über das religiöse Verhältniss der nichtquiritischen Könige zur Plebs.

nae notorisch ein plebejisch-etruseisches Institut war <sup>201</sup>), und der blutige Jupiterdienst überhaupt zu dem etruscischen Cultus gehörte und nur bei der Verschmelzung beider Religionen von der quiritischen Priesterschaft wahrscheinlich deswegen übernommen ward, weil er schon durch die Tarquinier den Charakter des obersten Staatscultus bekommen hatte. Allein dies Alles kann nur erst in der zweiten Abhandlung vollkommen klar werden, in welcher wir das religiöse Verhältniss des rex zu der plebs noch näher betrachten werden.

Dass das sacrarium der Ops Consivia in der Regia des Numa sich befand, berichtet Varro ausdrücklich, und somit gehört ihr Cultus 205) offenbar zu den in der Regia verrichteten sacra. Das Opfer des sogenannten Octoberpferdes 206) gehörte auch in die Regia des Numa, weil es einen entschieden-quiritischen Charakter hatte. Das Pferd wurde auf eine echtquiritische Weise, wie der Esel an den Vestalien 207) mit Bröden gekrönt 208); sein Blut wurde auf dem Altar der Vesta getröpfelt 209). Auch pflegten die um das Haupt des Pferdes mit den Suburanern kämpfenden Sacravienser, im Falle dass sie den Sieg errangen, dasselbe an die Wand der Regia anzuheften 210). Allein

<sup>204)</sup> Müller Etr. II, p. 324 sq.

<sup>205)</sup> Varro L. L. VI, 21.

<sup>206)</sup> Plut. Qu. R. Q. 96. Fest. p. 111, 120, 186. Ovid. Fast. IV, 733.

<sup>207)</sup> Lact. I, 21. Ioann. Lyd. p. 93 ed. Beck.

<sup>208)</sup> Fest. p 120: Panibus redimibant caput equi immolati Idibus Octobribus in Campo Martio etc.

<sup>· 209)</sup> Ovid. Fast. IV, 731. Plut. 1. 1. Fest. p. 186: Ejusque coda tanta celeritate perfertur in regiam, ut ex ea sanguis destillet in focum, participandae rei divinae gratia. Also die ara Vestae war der eigentliche focus der regia.

<sup>210)</sup> Fest. p. 111: October equus appellabatur, qui in campo Martio mense Octobri Marti inmolabatur. De cujus capite magna

es scheint, dass dieses Opfer schon unter dem Einflusse des etruscischen Cultus entstanden ist, indem es zuerst an dem etruscisch-plebejischen campus Martius verrichtet wurde 211), und das Pferd selbst in den etruseischen Ritterspielen den Preis errungen haben musste 212). Auf den etruscischen Einfluss deutet auch das blutige Opfer, welches gewiss nicht von dem das Blutvergiessen verabscheuenden Numa in seiner eigenen Regia verordnet werden konnte. Das Thier wurde zwar nicht in der Regia geopfert, allein man brachte dahin den blutigen Schweif 213), wodurch das Opfer allerdings als eine Art offa penita214), aber zugleich als eines der unter dem etruscischen Einfluss entstandenen rohen Fleischopfer sich erweist 215). Dass der etruscische Einfluss auf dieses Opfer überwiegend war, zeigt auch der Umstand, dass zwei etruscische Quartiere, campus Martius und die Regio suburana, und nur ein quiritisches (das der sacra via) daran Theil nahm. Der campus Martius, wo das Octoberpferd ge-

erat contentio inter Suburanenses et Sacravienses, ut hi in regiae pariete, illi ad turrem Mamiliam id figerent.

<sup>211)</sup> Siehe A. 210. S. unten.

<sup>212)</sup> Fest. p. 186: "Bigarum victricum dexterior." Plut. l. l.: 
lπποδρομίας γενομένης, ὁ νικήσας δεξιὸς ίερὸς Αρει θύειαι. Dass die Spiele überhaupt etruscisch waren und mit dem etruscisch-capitolinischen Cultus in Verbindung standen, wird unten belegt werden.

<sup>213)</sup> Siehe A. 209.

<sup>214)</sup> Arnob. adv. gent. p. 505. G. Offa autem penita est, cum particula visceris cauda pecoris amputata. Fest. p. 211: Penitam offam Naevius appellat absegmen carnis cum coda. Allein die in den Pontificalbüchern vorgeschriebenen offae penitae (s. Arnob. l. l.) waren wohl gekochte Fleischspeisen, wie man daraus schliessen darf, dass sie in den sogenannten coenae purae als Speisen vorkamen. Fest. p. 204: Penem antiqui codam vocabant, a qua antiquitate etiam nunc offa porcina cum cauda in cenis puris offa penita vocatur. Cfr. Plaut. Mil. III, 1, 164.

<sup>215)</sup> Siehe A. 74.

schlachtet wurde, gehörte früher den etruscischen Tarquiniern 216); hier wurden die etruscischen Ritterspiele gefeiert217), hier versammelte sich das vom etruscischen Mastarna geordnete Heer und wurde dem Census, so wie der Lustration unterworfen 218). Allein wenn der Tiberis die Ebene des eigentlichen Marsfeldes überschwemmte, so wurden die Ritterspiele auf einem andern Marsfelde, dem Campus Martialis auf dem Berge Coelius gefeiert 219); daher scheint der Mons Coelius in einem religiösen Verhältniss zum Campus Martius gestanden zu haben. Der Mons Coelius aber lag in der Regio Suburana220); daher heisst es, dass die Suburaner an dem im Campus Martius verrichteten Onfer Theil nahmen. Der Mons Coelius war auch entschieden etruscisch; hier wohnte Coeles mit seinen etruscischen Heerbannen 221); hier standen noch später die Altäre der Dii adventicii222). Die von der sacra via herabsteigenden Kämpfer erweisen sich schon da-

216) Liv. II, 5: Ager Tarquiniorum, consecratus Marti, Martius deinde campus fuit. Hier befand sich der Tempel der etruscischen Laren. Macr. Sat. I, 10.

217) Ovid. Fast. III, 519;

Altera gramineo spectabis Equiria campo, Quem Tiberis curvis in latus urget aquis.

Dion. Hal. V, 13.

218) Liv. XXXV, 10. XL, 45. IV, 22. Dion. Hal. IV, 22. Serv. Virg. Aen. I, 287.

219) Ovid. l. l. v. 521:

Qui tamen (das Marsfeld) ejecta si forte tenebitur unda;

Coelius accipiet pulverulentus equos.

Fest. p. 96: Martialis campus in Coelio monte dicitur, quod in eo Equiria solebant fieri, si quando aquae Tiberis campum Martium occupassent.

220) Varro L. L. V, 46.

221) Varro l. l.

222) Tertuil. ad Nat. II, 9: Hoc enim arae docent, adventitiorum ad fanum Carnae, etc. Das Fanum Carnae aber lag auf dem Mons Coelius. Marc. Sat. I, 12. durch als Quiriten, dass sie das Haupt des Pferdes an der Wand der quiritischen Regia im Falle des Sieges zu befestigen pflegten <sup>223</sup>).

Allein die hohe Bedeutung, welche die Regia als ein Hauptheiligthum des 'quiritischen Cultus gehabt zu haben scheint, gehörte ihr wohl nur als der Stätte, an welcher die Göttersymbole aufbewahrt wurden. Ausser dem Sacrarium der Ops Consivia wird hier noch ein Sacrarium Martis angegeben, in welchem. wie Ambrosch mit überzeugenden Gründen nachgewiesen hat, nicht nur die hastae Martiae, sondern auch die Ancilia bewahrt wurden 224). Nur das Vorhandensein dieser Ancilia in der mit dem Vestatempel verbundenen Regia kann uns erklärbar machen, wie Florus 225) und Jornandes in ihren Quellen lesen konnten. dass Numa die Ancilien mit dem Palladium der Obhut der Vestalinnen anvertraut habe. Denn wären die Ancilien in der Curia Saliorum aufbewahrt, so würden die im Atrium der Vesta wohnenden Vestalinnen nicht in Zusammenhang mit denselben gebracht werden können. Was die Ancilien betrifft, so heisst es zwar bei Servius 226), dass ihre Träger, die Salier, unter der Obhut des Jupiter, Mars und Quirinus standen; allein diese Ansicht ist wohl nur daher entstanden, dass Jupiter, Mars und Quirinus überhaupt als höchste Götter 227) für nothwendige Beschützer der heiligen Staatspfänder geachtet wurden. Merkwürdig genug hatten von den Priestern dieser drei Götter nur zwei, Flamen

<sup>223)</sup> Siehe A. 210.

<sup>224)</sup> Ambrosch Studien p. 7, Anm. 32.

<sup>225)</sup> Siehe A. 193.

<sup>226)</sup> Serv. Virg. Aen. VIII, 663: Salios, qui sunt in tutela Iovis, Martis, Quirini.

<sup>227)</sup> Als solche hatten sie nur allein patricische Flamines.

Dialis und Martialis, das ancile zum Zeichen, und dieses theilten mit ihnen nur die Auguren 226). Dass der Flamen Quirinalis kein ancile als Zeichen geführt hat, kann nur so erklärt werden, dass der Janus Quirinus, welchem er diente, entweder mit den Ancilien gar nichts zu thun hatte, oder dass dieselben ihm allein gebührten. Denn galten alle Ancilien dem Quirinus allein, so konnte sein Priester nicht wie der Dialis und Martialis ein einziges an cile zum Abzeichen haben, da seine Gottheit nur durch zwölf Ancilien vollkommen dargestellt werden konnte. Dass das Erste unwahrscheinlich ist, zeigt die ausdrückliche Erwähnung der arma Quirini229), was auf nichts Anderes als auf die Ancilien bezogen werden kann, da diese ebenfalls arma genannt 230) und sogar ausdrücklich dem Quirinus zugeschrieben werden231). Demungeachtet theilten die Meisten von den Alten die Ancilien ausdrücklich dem Mars 232) zu, und man wird sich daher vielleicht bewogen fühlen, auch die arma Quirini auf den Mars Quirinus zu beziehen. Allein die Annahme der Alten, dass die Ancilia dem Mars

228) Serv. Virg. Aen. VII, 190: Nam Ancile et trabea communia sunt cum Diali vel Martiali sacerdote.

229) Pest. p. 199: Persillum vocant sacerdotes rudiculum picatum, quo unguine Flamen Portunalis arma Quirini unguet.

230) Ovid. Fast. III, 387, 388:

Iam dederat Saliis, a saltu nomina ducunt,

Armaque, et ad certos verba canenda modos.

Serv. Virg. Aen. VIII, 285: Arma ancilia.

231) Pap. Stat. Silv V, 129:

Qui tibi tam tenero permisit plandere collo. Nubigenas clypeos etc.

Dass der Dichter hier nicht den Mars bezeichnen will, sondern den Janus Quirinus, beweisst der Umstand, dass er den Mars im 126. Verse besonders erwähnt.

232) Aur. Vict. de V. ill. 3: Salios Martis sacerdotes — XII instituit. Lucilius ap. Prisc. Putsch. p. 708.

galten, war wohl nur eben darauf gegründet, dass derselbe auch Quirinus hiess und die Ancilien in seinem sacrarium aufbewahrt wurden. Der Quirinus aber, welchem die Ancilien zugeschrieben werden. kann nur der Janus Quirinus gewesen sein, da dieser allein Quirinus schlechterdings hiess und als solcher in der göttlichen Trias von Mars unterschieden ward 233). Nur weil die Ancilien dem Janus Quirinus gehörten, konnte der Flamen des Janus Portunus234), nachdem jener mit dem etruscischen Janus völlig vermischt worden war, die heiligen Waffen des Quirinus mit Salbe bestreichen; ein Umstand der völlig unbegreiflich wäre, wenn die arma Quirini dem Mars gegolten hätten. Die Alten nahmen zwar diesen Portunus für einen Meergott, wie er dies auch wirklich war, nachdem er willkürlich, wie so viele andere, mit dem griechischen Palämon vermischt wurde 235). Der eigentliche Portunus aber war ein Gott der Thüren. Als solcher hielt er einen Schlüssel in der Hand 236), ein Attribut, welches leicht in ihm den Janus erkennen lässt, der auch ein Claviger und ein Gott der Thüren war 237). Daher heisst er in einer Inschrift

<sup>233)</sup> S. unten. Daher hatte Mars Quirinus einen Flamen Martialis, und Janus Quirinus-einen Quirinalis. In dem Gesetze des Numa über die spolia opima wird er nach Festus als Quirinus, nach Servius als Janus Quirinus erwähnt.

<sup>234)</sup> Siehe A. 230.

<sup>235)</sup> Hartung II, 100. Fest. p. 128: Portunus qui et Palaemon.

<sup>236)</sup> Fest, p. 43: Claudere et clavis ex Graeco descendit, cujus rei tutelam penes Portunum esse putabant, qui clavim manu tenere fingebatur, et deus putabatur esse portarum.

<sup>237)</sup> Er hiess Patulcius und Clusius. Macr. Sat. I, 9. Serv. Virg. Aen. VII, 610. Ovid. Fast. I, 99:

Ille (Ianus) tenens dextra baculum, clavemque sinistra, etc. v. 129. ..... modo namque Patulcius idem,
Et modo sacrifico Clusius ore vocor.

vollständig Janus Portunus 238). Sollte noch ein Zweifel über das Verhältniss des Janus Quirinus zu den Ancilien übrig sein, so wird er durch die bekannte Inschrift (bei Grut. 173, 5) völlig gehoben 2.9). In dieser Inschrift heissen dieselben arma annalia und erscheinen also als heilige Geräthe einer Gottheit, welche das Jahr regiert. Diese kann aber weder Jupiter noch Mars gewesen sein, sondern lediglich nur der Janus Onirinus. Als ein Gott des Jahres und der Salier erscheint er bei Joannes Lydus210), welcher berichtet, dass die Salier den Janus nach der Anzahl der italischen Monate besungen haben. Bedenkt man, dass die Zahl der Ancilien der Zahl der Monate des Numaschen Jahres entsprach, so wird man über die ursprüngliche Bedeutung der Ancilien als Symbole einer Jahresgottheit nicht zweifeln können. -

Es befanden sich aber in dem sacrarium Martis in der Regia, wo die Ancilien waren, auch die hastae Martiae<sup>241</sup>). Diese Lanzen trugen zwar den Namen

238) Orelli Inscripti. 1585; Iano Portuno atque Marti, Gefunden zu Spoleto.

239) Diese Inschrift lautet so bei Orelli (2244):

MANSIONES SALIORUM PALATINOR. A VETERIBUS OB ARMORUM ANNALIUM CUSTODIAM CONSTITUTAS LONGA ABTATE NEGLECTAS. PECUN. SUA REPARAVERUNT PONTIFICES VESTAE V. V. C. C. PRO MAGISTERIO PORTII ACILLII. LUCILLI. VITRASI. PRAETEXTATI V. V. C. C.

Muret schlug armorum Magnatium, Scaliger ancilium vor. Dieses billigte Orelli. Beides unnöthig,

240) Ioann. Lyd. de mens. p. 51; ὑμνοϋντας τὸν Ἰανὸν κατὰ τὸν τῶν Ἰιαλικῶν μηνῶν ἀριθμόν. Wenn auch später die Ancilien wirklich beim Anfange eines Krieges von dem Feldherrn geschüttelt wurden (s. Anm. 242), so geschah es wohl nur deswegen, dass sie später pignora imperii wurden, und ihre Gottheit also über die Sicherheit des Staates wachen musste.

241) Das SC. bei Gell. N. A. IV, 6: "In Sacrario in regia hastas Martias movisse."

des Mars, allein dies kam wohl nur daher, weil man denselben, so wie dem Mars, eine kriegerische Bedeutung fälschlich unterlegte, weswegen man ebenso falsch die allgemeine Symbolenstätte dem Mars allein zutheilte, und mit dem Namen des sacrarium Martis belegte 242). Es scheint vielmehr keinem Zweifel unterworfen zu sein, dass dem Mars nur eine Lanze gehörte, die übrigen Lanzen aber andern Göttern gegolten haben. Einerseits berichtet Plutarch, dass in der Regia nur eine Lanze den Namen des Mars getragen hat 243); andrerseits meldet der Epitomator des Trogus 214), dass die uralten Römer alle Götter unter der Gestalt der Lanzen verehrt hätten. In der That finden wir, dass selbst später die Lanze für ein allgemeines Symbol der Göttlichkeit gehalten wurde, woher sie öfters auf den Münzen der Vesta, und den Penaten, so wie vielen andern Gottheiten beigefügt wird245). Dass diese Lanze keine kriegerische Lanze war, sondern ein friedlicher Stab in der Art der von den Griechen verehrten σχήπτρα und δόρατα, sieht man daraus, dass dieselbe als eine hasta pura auf den Münzen abgebildet und daher selbst den friedlichen Gottheiten, wie

<sup>242)</sup> Serv. VII, 603: Moris fuerat indicto bello in Martis sacrario ancilia commovere. Serv. VIII, 3.

<sup>243).</sup> Plut. Rom. 29.

<sup>244)</sup> Justin. XLIII, 23. S. oben.

<sup>245)</sup> Vesta mit der hasta pura bei Lips. de Vesta etc. in Graev. Th. V, p. 631, 642. Ex. Spanh. de Vesta etc. ib. p. 681; eine Vestalin mit der hasta pura bei Vaillant Num. ant. fsmil. Rom. Livineia 8. Ein Penat mit der hasta pura und simpulum (Lips. p. 639). Umschrift: Penates P. R., unten: Vesta, im Felde S. C. Dieselbe hasta pura wird beigegeben der Venus Victrix (Vaillant num. fsm. Rom. Aemilia 48); Venus Genitrix (ib. Julia 30, 31); der Pietas (ib. Pompeja 20, 21); dem Honos (ib. Caecilia 36. Postumia 13); der Institia (ib. Cordia 1); der Virtus und dem Honos zusammen (ib. Equatia 2).

Vesta und Pietas als Symbol beigegeben wird. Aber diese die Gottheit symbolisirende Lanze war wohl keine andere, als die bekannte Quiris. Dies bezeugt die Beschaffenheit derjenigen Götternamen, welche von der Quiris herstammen. Der Name des Mars Quirinus wird ausdrücklich von der quiris hergeleitet 246) und da es bekannt ist, dass Mars unter dem Symbol einer Lanze verehrt wurde, so scheint es natürlich anzunehmen, dass diese quiris keine andere gewesen, als eben diese in der Regia ihm geweihte Lanze 2166). Denn wäre die quiris eine kriegerische Lanze, wie Viele anzunehmen geneigt sind, und keine kasta pura, so würde es durchaus unbegreiflich sein, wie der dieselbe führende Mars Quirinus als ein Friedens-Mars angesehen und dem schreitenden Mars des Krieges ausdrücklich entgegengesetzt werden konnte 247). Daher glauben wir auch annehmen zu müssen, dass das in der Regia wohl erst später aufgestellte Marsbild, dessen Lanze offenbar eine kriegerische Bedeutung gehabt hat, dem Mars gradivus gewidmet war und mit dem Mars Quirinus in keiner Verbindung stand 248).

<sup>246)</sup> Plut. Rom. 29. Id. Qu. Rom. p. 148.

<sup>246 )</sup> Dass schon die Alten die in der Regia aufgestellte Lanze des Mars als quiris betrachteten und dieselbe in Zusammenhang mit dem Beinamen Quirinus brachten, ersieht man aus Pluturch, welcher sagt: Την δὲ γενομέγην ἐπωνυμίαν τῷ 'Ρωμύλω τὸν Κυρίνον, οἱ μὲν Ἐνυάλιον προσαγορείουσιν. — οἱ δὲ, τὴν αἰχμὴν, ἢ το δός υ τους παλιαιοὺς Κῖςιν ὀνομάζειν, καὶ Κυρκιδος Ἡρας ἄγαλμα καλεῖν ἐπ' αἰχμῆς ἰδουμένον ἐν δὲ τῆ 'Ρηγία δόςυ καθιδουμένον, 'Αρεα προςαγορεύειν. Plut. Rom. 29.

<sup>247)</sup> Serv. Virg. Aen. VI, 860: Quirinus autem est Mars, qui praeest paci: et intra civitatem colitur. Nam belli Mars extra civitatem templum habuit. Ib. I, 292: Mars enim cum saevit, Gradious dicitur: cum tranquillus est Quirinus.

<sup>248)</sup> Serv. Virg. Aen. VIII, 3: Nam is qui belli susceperat curam, sacrarium Martis ingressus primo ancilia commovebat, post hastam

Dass Quirinus keine auf den Krieg gehende Benennung und die quiris somit eine friedliche Lanze war, beweist noch sicherer der Umstand, dass der durchaus friedliche Janus auch ein Quirinus (also ein Lanzengott) war <sup>249</sup>). Er wurde zwar von Labeo für einen Kriegsgott gehalten <sup>250</sup>); allein dieses Missverständniss kam wohl theils daher, dass Labeo die quiris missdeutete, theils weil man die arma Quirini kurzweg für Kriegswaffen nahm <sup>251</sup>). Dieses Missverständniss war um so ärger, als überhaupt ein von dem friedlichen Numa gestifteter Cultus in keinem Falle eine kriegerische Bedeutung haben konnte <sup>252</sup>). Es gab allerdings einen Janus, dessen Tempel in einem Verhältniss zum Kriege und zum Frieden gestanden hat; aber dieser war der an thropo-

simulacri ipsius, dicens: Mars vigila. — Das Schwingen der Lanze wird dem Mars gradivus selbst als ein charakteristischer Zug bei Fest. p. 72 zugeschrieben.

- 249) Serv. Virg. Aen. VII, 610.
- 250) Bei Ioann. Lyd. p. 51; 'Ο Λαβεών οὖν φησιν αὐτόν καλεῖσθαι — Κυρίνον ἀσανεὶ πρ'μαχον. Dion. Hal. II, 48.
- 251) Woher Dionysius den Saliern die Verherrlichung durch Lieder der den Kriegswaffen präsidirenden Götter zuertheilt. Die von vielen Schriftstellern begangene Vermengung des Ritus der quiritischen Salier mit dem Ritus der plebejtschen und von Tullus Hostilius gestifteten Salii Agonales hat dazu geführt, um auf die quiritischen Vieles überzutragen, was sich nur auf die agonales beziehen kann. Allein dieses können wir nur erst in der zweiten Abhandlung beweisen.
- 252) Numa schloss den Tempel des Janus geminus, und entliess das Heer. Er gab nicht nur seinen Unterthanen, sondern auch seinen Nachbarn den Frieden. Er, der selbst das Blut der Thiere fliessen zu lassen verbot, musste natürlich vor dem Vergiessen des menschlichen Blutes einen tiefen Abscheu haben. Daher durfte sein priesterlicher Nachfolger, der Flamen Dialis, kein gerüstetes Heer sehen. Wenn demungeachtet dem Numa ein auf die spolia opima gelendes Gesetz zugeschrieben wurde, so darf dieses als eine spätere Erfindung angesehen werden.

morphistische Janus geminus253), welcher eben deswegen zu dem quiritischen Cultus nicht gehören konnte. Dass der quiritische Janus, obwohl schon Inhaber der Ancilien, noch unter dem allgemeinen Göttersymbol der Lanze verehrt wurde, dafür spricht die Angabe des Dionysius, dass seine Priester, die Salier, ausser den Ancilien noch Lanzen oder Stäbe geführt haben 254). Stäbe und hastae purae haben dieselbe Bedeutung; die lavinischen Penaten waren als Stäbe dargestellt, und doch hatten sie in Rom zu ihrem Symbol die hasta pura. Ebenso wird der Vesta bald eine hasta pura, bald ein Stab beigegeben 255), und es ist kein Grund, zu bezweifeln, dass, wie die den Vestalinnen beigegebene hasta pura ein Symbol der Vesta war 256), ebenso auch die von den Saliern geführten Lanzen als ein Symbol dem Janus Quirinus zn vindiciren sind. Eben weil er nicht menschlich, wie der etruscische Janus geminus abgebildet wurde, hiess er zum Unterschiede von diesem ein Lanzen-Janus, Janus Quirinus, wie auch der quiritische Mars eben dadurch von dem etruscischen Mars gradivus sich unterschied. Dieser Janus Quirinus aber scheint kein anderer gewesen zu sein, als der auf dem Quirinalis verehrte Quirmus. Dass der vergötterte Romulus nur durch spätere Vermischung zu diesem Quirinus werden konnte, geht schon aus dem oben angedeuteten Verhältniss desselben zu dem quiritischen Cultus her-

<sup>253)</sup> Sein Tempel wurde während des Friedens geschlossen und zur Zeit des Kriegs geöffnet.

<sup>254)</sup> Dion. Hal. II, 70: (ἔκαστος) τῆ μὲν δεξιὰ χειοὶ λόγχην ἡ ράβδον, ἥ τι τοιοῦθ' ἔτερον κρατεῖ. Ein Salier mit Schild und hasta pura ist abgebildet auf einer Münze bei Gutberl. de Sal. (Francq. 1704), p. 52 und 61.

<sup>255)</sup> Ez. Spanh. l. l. p. 640.

<sup>256)</sup> Siehe A. 245.

vor. In keinem Falle kann der den Patriciern so verhasste Heros der Plebs jener Quirinus gewesen sein, welcher als der Dritte in der göttlichen Trias mit Jupiter und Mars erscheint. Dass dieser Quirinus kein anderer war, als der Janus Quirinus, beweist der Umstand, dass nur er und Mars Quirinus auf diesen Namen Anspruch hatten; und da Mars schon unter seinem eigenen Namen in der Trias enthalten war, so kann der neben ihm stehende Quirinus kein anderer gewesen sein, als der Janus Quirinus. Aber diese Identität bezeugt noch klarer das bei Festus aufbewahrte Gesetz, in welchem das dritte Glied der göttlichen Trias ausdrücklich Janus Quirinus genannt wird 257).

Keine andere Bedeutung als die einer Lanzengottheit scheint auch die in den Curien verehrte Juno Curis gehabt zu haben. Sie hiess bald Curis, oder Quiris, bald Quiritis und Quiritia 258). Man sagte zwar von ihr, sie heisse deswegen so, weil sie eine Lanze trage 259); aber dasselbe behauptete man auch von Mars, der doch offenbar als Lanze dargestellt wurde. Dann

<sup>257)</sup> Fest. s. v. opima spolia p. 120; Cujus auspicio classe procincta opima spolia capiuntur, lovi Feretrio darier oporteat, et bovem caedito; qui cepit aeris CC secunda spolia in Martis aram in Campo —; tertia spolia lano Quirino agnum marem caedito.

<sup>258)</sup> Plut. Rom. 29: Kal Κυρίτιδος "Ηρας άγαλμα καλεῖν ἐπ΄ αλχμῆς ἰδρυμένον. Dass Plutarch die Form Quiritis und nicht Curitis ausdrücken wollte, beweist der Umstand, dass er den Namen mit Quirinus zusammenstellt. Fest. p. 48: vel quia matronae Iunonis Curitis in tutela sunt. Id. p. 38. Id. p. 41. Curiales mensae, in quibus immolabatur Iunoni, quae Curis appellata est. Dion. II, 50: Κυρίτια oder Quiritia. Plut. Qu. R. Q. 86: Καὶ Κυρίτις ἡ θεὸς ἐπονόμασται. Auf den Inschriften wird bald Iunonis Curitis (Orelli 1303), bald Iunonis Quiritis und Iunoni Quiritei (ib. 1305) gelesen.

<sup>259)</sup> Fest. p. 38. Curitin Iunonem appellabant, quia eandem ferre hastam putabant. lb. p. 48. Plut. Qu. R. Q. 86.

scheint es überhaupt noch äusserst zweifelhaft zu sein. ob es jemals eine die Lanze führende Bildsäule der Juno Curis gegeben hat. Wenigstens Plutarch, welcher offenbar gut berathen war, da er allein neben Varro über den Lanzen-Mars berichtet hat, spricht von keiner die Lanze führenden, sondern nur von einer auf der Lanze aufgestellten Juno Curis 260). Ein solches Bild aber spricht offenbar dafür, dass die Lanze die ursprüngliche Gestalt der Göttin gewesen und das Bild erst später hinzugekommen ist. Ferner bedeutet das Wort Curis oder Quiris nur eine Lanze 261), und eine Juno Curis kann demnach ursprünglich nur eine in der Gestalt der Lanze verehrte Juno, aber keine Lanzenführende heissen. Denn man kann doch nicht eine Lanze führende Gottheit selbst Lanze nennen. Unsere Hypothese dürfte nicht zu kühn erscheinen, wenn man bedenkt, dass die Juno Curis und die Curienaltäre als Stiftung eines Quiriten - Königs 263) nothwendig dem symbolischen Cultus der Quiriten angehören mussten, was auch wirklich der Fall gewesen ist, wie man aus dem Charakter des ganzen Curiencultus mit Bestimmtheit schliessen darf. Dem quiritischen Cultus aber würde ein Standbild der Göttin durchaus nicht angemessen sein.

Die Curienaltäre (Mensae Curiales), sagt Festus, hatten ihren Namen daher, dass sie der Juno Curis

<sup>260)</sup> Plut. Rom. 29: Καὶ Κυριτιδος "Ημας ἄγαλμα καλεῖν ἐπ' αΙχμῆς ἰδηνυμένεν. Auf eine ähnliche Weise wird die Pallas dargestellt auf der der Vesta beigegebenen Lanze. Ez. Spanh. l. l. p. 681. An einer andern Stelle sagt freilich Plutarch (Qu. R. Q. 86), dass viele Standbilder der Juno die Lanze haben, allein dies braucht nicht gerade auf die Juno Curis bezogen zu werden.

<sup>261)</sup> Fest. p. 48. Dion. II, 68. Isid. Orig. p. 291. Plut. l. l.

<sup>262)</sup> Dion. II, 50. Ovid. Fast. VI, 49.

gewidmet waren 263). Es ist merkwürdig, dass der Name der Curien und ihrer Altäre nicht von der Gottheit (Juno) selbst, sondern von ihrer Lanze hergeleitet wurde. Die Lanze hatte also in den Curien eine überwiegende Bedeutung, was nur daher entstanden sein kann, dass die Göttin früher als Lanze selbst verehrt wurde. Für die ursprüngliche Lanzengestalt der Juno Curis spricht ferner ihre offenbare Verwandschaft mit dem Janus Quirinus. Sein Fest, die Quirinalien, war eine Supplementarfeier des allgemeinen Curienfestes der Fornacalien 261). In der Sage vom Schwestermorde des Horatius erscheinen Juno und Janus verbunden als sühnende Götter. Es heisst in derselben, dass zur Entsühnung der von Horatius begangenen Schauderthat zwei Altäre errichtet wurden, der eine der Juno sororia, der andere dem Janus Curiatins geweiht 265). Ein Janus Curiatius ist aber nichts Anderes als ein Curien-Janus, da das Wort Curiatius überhaupt Jemanden bezeichnet, der zu den Curien gehört. So hiess die Decuria der bei dem Gottesdienst der Curien aufwartenden Lictoren Decuria Curiatia 266). Daher heissen auch die Patricii, als ursprüngliche Curialen, schlechtweg Curiatii 267);

<sup>263)</sup> Fest. p. 49: Curiales mensae, in quibus immolabatur Iunoni, quae Curis appellata est.

<sup>264)</sup> Varro de L. L. VI, 13: Quirinalia a Quirino, quod ei deo feriae et eorum hominum qui Fornacalibus suis non fuerunt feriati. Fest. p. 218, 145. Die Fornacalien aber waren ein allgemeines Curienfest. Ovid. Fast. II, 529 sq.

<sup>265)</sup> Dion. III, 22. Er sagt nur: Iavoi inwripov Kogariov.
Aber Festus p. 240 nennt ihn Ianus Curiatius.

<sup>266)</sup> Orelli Inscr. 3217. L. Antonio Epitynchano Lictori Dec. Curiatiae quae sacris publicis apparet, etc. Selbst ein Lictor Curiatius kommt vor. 1b. 2922.

<sup>267)</sup> Ισαπη Lyd. (nach Labeo) p. 51: ('Ιανόν) Κουριάτιον οδονεί έφορον εἰγενῶν Κουριάτιοι γὰρ καὶ 'Οράτιοι ὀνόματα εἰπαιριδῶν εἰσι.

und wenn es weiter heisst, dass Janus Curiatius ein Janus der Patricier sei, so darf man dies nur wiederum darauf deuten, dass er ein Curiengott war. Auf diese Weise scheint die Juno Curis eine Genossin des Janus Quirinus<sup>258</sup>) zu sein, und da dieser wahrscheinlich ein Lanzengott war, so dürfen wir auch seine Gefährtin als eine Lanzengottheit betrachten. Ja, es scheint uns sogar, dass der Name der Curien selbst, welche dem Dienste der Juno Curis gewidmet waren, von demselben Symbol Quiris hergenommen ist, von welchem auch die beiden Quirini und die Juno Quiris ihren Beinamen hatten. Dafür, dass das Wort curia von curis herkommt, zeigt die oben angeführte Etymologie, der zu Folge die mensae curiales ausdrücklich von curis abgeleitet wurden. Bei dem Worte curia ist wieder dasselbe zu erinnern, was wir schon früher bemerkt haben, dass es nämlich sich ursprünglich nur auf die Lanze beziehen kann, und daher nehmen wir keinen Anstand zu behaupten, dass die Curien allgemeine Lanzencapellen und Stätten des symbolischen Cultus gewesen sind und somit dieselbe Bedeutung für die einzelnen Stämme der Quiriten gehabt haben, wie die Regia für das ganze Quiritenvolk 269).

In jedem Fall ist es höchst wahrscheinlich, dass auch Janus und Juno die Ehre der Lanze mit Mars getheilt haben. Ohne Zweisel können wir ihnen auch die Vesta beigesellen, da, wie wir

<sup>268)</sup> Das Verhältniss des Janus zur Juno wird dadurch angedeutet, dass der Janus auch Junonius heisst. Lyd. p. 51. Serv. Virg. Aen. ViI, 610.

<sup>269)</sup> Die Ableitung des Wortes Curia von quiris hat schon Göttling p. 60 vorgeschlagen, nur nahm er freilich das Wort quiris in einem ganz andern Sinne. Dass das Wort Curia früher auch Quiria geheissen, dafür spricht die Analogie der Worte quiris und curis, culina und inquilinus.

schon bemerkt haben, auch sie eine Lanze als Symbol geführt hat. Aber auch den Penaten wird die hasta pura beigegeben, und so scheint es nicht unzulässlich zu sein, diese ebenfalls für Lanzengötter zu halten 270). Die übrigen mit der hasta pura abgebildeten Götter sind entweder fingirte oder zum quiritischen Cultus nicht gehörende Gottheiten, wie Venus, welche in den ältesten Indigitamenten weder unter einem Lateinischen, noch unter einem Griechischen Namen vorkam.

Allein schon im Alterthum, sowie in unserer Zeit, behaupteten Einige, dass die römischen Penaten überhaupt nicht in Rom sich befunden hätten, sondern in Lavinium 271). Allerdings hat eine wahrscheinlich lavinische Sage behauptet, dass die Penaten zweimal nach Lavinium zurückgekehrt und dort geblieben seien 272); aber dasselbe gaben die lavinischen Priester auch in Bezug auf Alba vor 273), und doch wissen wir, dass die albanischen Penaten in Alba verehrt wurden 273). Der Penatendienst ist überhaupt nicht von dem der Vesta zu trennen; Vesta und die Penaten

<sup>270)</sup> Siehe A. 245.

<sup>271)</sup> Varro L. L. V, 144. Plut. Coriol. 28. Serv. Virg. Aen. 111, 12. Klausen Aeneas II, 620 sq.

<sup>272)</sup> Serv. Virg. Aen. III, 12: quod de Lavinio translati Romam, bis in locum suum redierint.

<sup>273)</sup> Val. Max. I, 8, 7. Dion. Hal. I, 67. Serv. Aen. Virg. I, 270. Auct. de Orig. G. R. 17. Aug. de Cic. D. X, 16, 2.

<sup>274)</sup> Schol. Juv. IV, 61. Romani Tullo Hostilio rege cum diruissent Albam, sacra sublata Romam transtulerunt et deos penates. Quorum penetrale tam venerabile deprehensum est, ut lapidatio de coelo caderet supra memorati ponderis. Propter quod prodigium ex libris Sibyllinis jussi pontifices ex SC. Albae sacra renovare. Tanta enim repente cum ea vellent transferre grando cecidit, ut intelligerent, suis locis sacra non esse movenda.

finden sich auf Münzen 275) und bei Schriftstellern 276) zusammengenannt; beide hatten gleiche Symbole, das simpulum und die hasta277). Die jährlichen Opfer, welche zu Lavinium und Alba von den römischen Magistraten verrichtet wurden, galten in gleicher Maasse den Penaten wie der Vesta 278). Darum fragten schon Einige von den Alten 279), ob nicht Vesta für eine der Penaten oder wenigstens für ihre Gefährtin zu halten sei. Nun aber war der Vestacultus nicht nur in Rom vorhanden, sondern er war daselbst einer der wichtigsten Staatsculten, und da der römische Vestadienst ein Filialcultus des lavinischen, in diesem aber Vesta mit den Penaten eng verbunden war, so ist es rein unmöglich, dass die Vesta allein nach Rom gebracht, die Penaten aber dort zurückgeblieben sein sollten: Die von den römischen Magistraten in Lavinium verrichteten Opfer beweisen durchaus nicht, dass die Penaten dort geblieben seien. Man opferte ja dort auch der Vesta, und gleichwohl zweifelte Niemand daran, dass die römische Vesta sich zu Rom befinde. Wir wissen freilich, dass selbst Varro die von den Laviniern ausgesprengte Sage anerkannte 280). Dass Ovid auch diese Ansicht theilte, darf man aus seinem

<sup>275)</sup> Siehe A. 245.

<sup>276)</sup> Or. De har. respons. 6, 12. De deorum Penatium Vestaeque matris cerimoniis. Cic. Catil. 1V, 9, 18.

<sup>277)</sup> Siehe A. 245.

<sup>278)</sup> Macr. Sat. III, 4. Vestam de numero Penatium aut certe comitem eorum esse manifestum est, adeo ut et consules, praetores, seu dictatores, cum adeunt magistratum, Lavinii rem divinam faciunt Penatibus pariter et Vestae. Serv. Virg. Aen. II, 296: Consules et Praetores sive Dictator abeuntes magistratu Lavinii sacra simul et Vestae faciunt.

<sup>279)</sup> Siehe A. 278. Serv. II, 296.

<sup>280)</sup> Varro L. L. V, 144; Lavinium; nam ibi Di Penates nostri.

völligen Stillschweigen über die Penaten mit einigem Rechte schliessen. Allein die Behauptung des Varro ist wohl daher abzuleiten, dass er sich vergebens in Rom nach Standbildern der Penaten umsah. Denn da die Alten überhaupt über das Dasein der Götter meistens nur aus dem Dasein ihrer Standbilder zu schliessen pflegten, so zogen sie nun aus dem Nichtvorhandensein der Penatenbilder den Schluss, dass die Penaten nicht in Rom, sondern in Lavinium sich befänden.

Wenn also die Penaten nicht in Lavinium geblieben sein können, so fragt es sich weiter, wo und wie dieselben in Rom verehrt wurden. oben nachgewiesene Verbindung des Vestacultus mit dem Penatendienst darf uns zu der Annahme berechtigen, dass in Rom ebenso wie in Lavinium die Penaten mit der Vesta zusammen und an einer Stätte verehrt wurden. Es wird ausdrücklich gesagt, dass die Penaten, als dii penetrales 291), die penetralia bewohnen 252), und dass jeder focus 263), und jede culina 264) (also auch ein Feuerheerd) denselben heilig sei. Die penetralia aber des römischen Staats und der focus publicus war der Vestatempel 285) mit der dazu gehörigen Regia, und die Penates P. R. mussten durchaus dem focus publicus und den Penetralien des römischen Staats ebenso vorstehen, wie den focis und den penetralibus der Privathäuser. Es wird zwar ein besonderer Penatentempel in der Velia genannt; allein

<sup>281)</sup> Cic. de. N. D. II, 27, 68.

<sup>282)</sup> Fest. 116: Penetralia sunt Deorum Penatium sacraria.

<sup>283)</sup> Serv. Virg. Aen. III, 178. Ib. XI, 211: Cum focus sit ara Deorum Penatium.

<sup>284)</sup> Serv. Virg. Aen. II, 469.

<sup>285)</sup> Cic. Legg. II, 12: Vesta quasi focum urbis complexa. Ib. II, 3: Virgines Vestales in urbe custodiunto ignem foci publici. Ovid spricht von penetralia Vestae. Fast. III, 417.

dieser ward erst später (jedenfalls nach Tullus Hostilius) gebaut, und es kann daher der dortige Cultus nicht der ursprüngliche sein 286). Nach diesem allen glauben wir annehmen zu müssen, dass auch in Rom die Penaten mit Vesta an derselben Stätte verehrt wurden. Dass die Penaten in dem Vestatempel selbst oder seinen beiden Penora ihren Sitz gehabt, wird nicht ausdrücklich gemeldet. Aber eine merkwürdige Nachricht bei Servius sagt 287), dass die Salier Diener der Penaten gewesen seien, und da die Salier in dem Sacrarium Martis fungirten, so müssen wir nothwendiger Weise den Sitz der Penaten in der Regia, in dem sacrarium Martis suchen. Dort aber wurden bekanntermassen ausser den Ancilien nur noch die hastae Martiae aufbewahrt, und in diesen glauben wir daher die Penaten erkennen zu dürfen. Um diese Ansicht zu begründen, ist es unumgänglich nothwendig, zuerst die gewöhnliche Vorstellung, welche die Penaten sich als menschlich gebildete Götter denkt, vollkommen zu beseitigen. Diese Vorstellung wird unterstützt einerseits durch die bei den Alten sich befindenden Nachrichten von den Penaten des Aeneas. andrerseits durch die Dionysische Beschreibung des Tempels der Penaten und die Darstellungen derselben auf den Münzen.

Was die Zeugnisse der Alten anbetrifft, so sind sie allerdings übereinstimmend und werden namentlich durch die gewichtvolle Autorität des Varro unter-

<sup>286)</sup> Solinus I. sagt: habitavit Tullus Hostilius in Velia, ubi postea aedes Deorum Penatium facta est. Varro ap. Non. p. 526. Tullum Hostilium (habitasse) in Velia, ubi nunc est aedes Deorum Penatium.

<sup>287)</sup> Serv. Virg. Aen. II, 325. Salii appellati sunt; hi enim sacra Penatium curabant.

stützt 258). In den meisten von denselben wird gesagt, dass Aeneas steinerne oder hölzerne Bilderehen der Penaten aus Troja nach Lavinium mitbrachte. Allein diese Zeugnisse werden vollkommen entkräftet durch das ganz ihnen entgegenstehende Zeugniss des Timäus 289). Dieser Geschichtschreiber, welcher zwei Jahrhunderte vor Varro Lavinium besuchte, berichtete, dass nach der Aussage der Laviniaten in dem lavinischen Tempel keine andern Heiligthümer sich befanden, als ein heiliges Gefäss und theils eiserne theils eherne Stäbe. Wenn nun zwei Jahrhunderte vor Varro in dem lavinischen Heiligthum der Penaten kein Standbild sich fand, so fragt es sich, woher dergleichen später haben entstehen können? Wollte man behaupten, dass die Errichtung von Standbildern der Penaten in Lavinium eine ähnliche Neuerung war, wie das Palladium, so wird man doch zugeben müssen, dass diese Einrichtung, eben weil sie eine Neuerung war, gar nicht für die Standbilder der römischen Penaten zeugen würde, da diese, als vor derselben entstanden, nothwendig die ursprüngliche Form der lavinischen Penaten bewahren mussten. Allein nicht einmal in Lavinium werden wir solche Standbilder, wenn auch nur für die spätere Zeit, annehmen können, weil es sich leicht beweisen lässt, dass wenigstens Varro keine Standbilder der Penaten in Lavinium selbst sah und also ohne Kenntniss der Sache gesprochen hat.

<sup>288)</sup> Serv. Virg. Aen. III, 174. Dion. I, 67. Serv. ib. I, 382; III, 148. Varro sane humanarum rerum secundo ait Aeneam deos Penates in Italiam reduxisse, quaedam lignea vel lapidea sigilla. Schol. Veron. Virg. Aen. II, 717. Aug. Cic. D. X, 16.

<sup>289)</sup> Dion I, 67; σχήματος δὲ καὶ μορφῆς αὐτῶν περὶ Τίμαιος μὶν ὁ συγγραφεὶς ὧδε ἀποφαίνεται κηρύκια σιδηρά καὶ χαλκὰ, καὶ κέραμον Τρωϊκὸν είναι, τὰ ἐν τοῖς ἀδίτοις τοῖς ἐν Δαουϊνίω κείμενα ἰκρά πυθέσθαι δὲ αὐτὸν ταῦτα παρὰ τῶν ἐπιγωρίων.

Er behauptet an einer andern Stelle, dass weder Zahl der Penaten, noch Namen derselben bekannt seien 290). Dass diese seine Ansicht micht etwa eine subjective war, sondern vielmehr für eine ziemlich allgemein verbreitete gelten muss, beweist der von den gelehrten Forschern Roms über die Zahl, die Namen und das Geschlecht der Penaten geführte Streit. So behaupteten Einige, dass die Penaten für Jupiter, Minerva und Juno zu halten seien 291). Nigidius und Labeo sprachen sich für Neptun und Apollo 292), Cassius für Fortuna, Ceres, Genius Jovialis und Pales aus 293). Nigidius behauptete sogar, dass es vier verschiedene Arten von Penaten gäbe, von denen jede eine besondere Bedeutung gehabt 294). Hätte Varro die Penaten in Lavinium wirklich menschlich abgebildet gesehen, wie wäre es möglich gewesen, dass ihm ihre Zahl hätte unbekannt bleiben können? Waren überhaupt Standbilder der Penaten in Lavinium oder zu Rom zu sehen, wie hätten die übrigen von uns angeführten Gelehrten über die Zahl derselben streiten können? Wie konnten sie in Hinsicht auf ihre Namen so weit von einander abweichen, dass sie einige sogar durch ihre äussere Gestalt und ihr Geschlecht völlig verschiedene Götter für die Penaten hielten? Bedenkt man ferner, dass die Penaten in Lavinium überhaupt von keinem Menschen, ausser den Priestern, gesehen werden durften 295); so wird es keinem Zweifel unter-

<sup>290)</sup> Varro bei Arnob. III, 40: Nec eorum (Penatium) numerum nec nomina sciri. Serv. zu Virg. Aen. III, 12 sagt wahrscheinlich auch nach Varro: quod eorum nomina nemo sciat.

<sup>291)</sup> Arnob. l. l. Serv. Virg. Aen. II, 296.

<sup>292)</sup> Serv. Virg. Aen. I, 378. Macr. Sat. III, 4.

<sup>293)</sup> Arnob. 1. 1.

<sup>294)</sup> Arnob. l. l.

<sup>295)</sup> Serv. Virg. Aen. III, 12: quos nisi sacerdoti videre fas nulli sit.

liegen, dass Varro und alle Uebrigen, welche von Standbildern der Penaten des Aeneas redeten, nur schlecht unterrichtet sein konnten und am Ende aus keinem andern Grunde den Penaten menschliche Gestalt zuschrieben, als weil sie überhaupt die Götter in einer andern Form, als der menschlichen sich durchaus nicht vorstellen konnten.

Wir gehen nun zu den beiden andern Gründen über, welche für die Annahme der mensclichen Bildung der römischen Penaten einigermassen zu sprechen scheinen. Diese sind die Penatenbilder auf Münzen und die Beschreibung der Penatentempel bei Dionysius. Die Darstellungen auf Münzen sind allerdings gar nicht wegzuläugnen 296). Auf einer Münze erscheint ein jugendlicher Penat mit hasta pura und simpulum, mit der Umschrift Penates P. R. Auf andern werden die Penaten als zwei jugendliche Köpfe mit der Inschrift: D. P. P. oder D. P. oder Dei Penates dargestellt. Aber Vesta wird auch auf eine ähnliche Weise auf den Münzen abgebildet, und dennoch wissen wir bestimmt, dass dieselbe in ihrem Tempel keine Bildsäule hatte. Dass diese Darstellung der Penaten auf den Münzen nur auf der subjectiven Ansicht ihrer Urheber beruhte, und keine allgemeine war, beweist der Umstand,

296) Siehe A. 245. Vaillant 1. 1. Zwei mit Lerbeeven bekränzte Jünglingsköpfe. Mit Umschrift D. P. Flantinia 2. — Auf der Münze der Sulpicier (Sulpicia 5) sind die auf der Kehrseite abgebildeten Figuren mit Lanzen schon deswegen nicht mit Klausen (II, 661) für Penaten zu halten, weil diese bereits auf der Vorderseite als zwei Jünglingsköpfe dargestellt sind. — Ueberhaupt dürfte es schwer sein, die kriegerische Bedeutung der durchaus friedlichen Penaten, wenn auch aus Münzen zu beweisen, wenn man nicht die auf einer Münze einem Penaten beigegebene hasta pura für eine Kriegswaffe nehmen will.

dass auch weibliche Penaten erwähnt werden 297), und sogar Vesta denselben beigezählt ward 298). Wäre die auf den Münzen vorkommende Gestalt der Penaten eine allgemein beglaubigte gewesen, wie hätte man weibliche Penaten und sogar Vesta als solche annehmen können? Wie würde der oben erwähnte Streit über die Namen, die Zahl und das Geschlecht der Penaten möglich sein? So bleibt uns denn das Zeugniss des Dionysius allein übrig, und nicht einmal dieses erhält die von uns bekämpfte Ansicht aufrecht. Dionysius beschreibt die in dem Penatentempel sich befindenden Penatenbilder als zwei sitzende Jünglinge in kriegerischer Tracht, welche ihre Lanzen auseinander halten, und fügt hinzu, dass er viele solche Bilder in andern alten Tempeln zu Rom gesehen habe 299). Schon Ambrosch hat nachgewiesen, dass der von Dionysius beschriebene Tempel unmöglich der bekannte Penatentempel in der Velia gewesen sein kann 300). und diese Behauptung, abgesehen von seinen gewichtigen Gründen, wird noch dadurch mächtig unterstützt, dass, wenn irgendwo in Rom, und besonders in vielen Tempeln Bilder der öffentlichen Penaten gewesen wären, unmöglich die irrige Meinung entstanden sein könnte, dass die Penaten nicht in Rom, sondern in Lavinium seien. Demungeachtet glauben wir, von dem gelehrten Forscher in so weit uns trennen zu müssen, dass wir das von Dionysius beschriebene Götterpaar nicht für Dioscuren, sondern mit Herzberg für Lares erklären 301). Denn viele Dioscurentempel kann Diony-

£÷

<sup>297)</sup> Orelli Inscr. 2118: Diis deabusque Penatibus familiaribus, 298) Siehe A. 278.

<sup>299)</sup> Dion. Hat. I, 68.

<sup>300)</sup> l. l. S. 127 sq.

<sup>301)</sup> Hersberg de d. R. p. 108 sq.

sius schwerlich in Rom gesehen haben; dagegen waren wohl die sogenannten Lares compitales in jeder Kreuzweg-Capelle aufgestellt<sup>302</sup>). Dass diese Lares in der einen oder der andern ihrer Capellen als Penates erscheinen, darf man für keine Unmöglichkeit halten, wenn man bedenkt, wie oft verschiedenartige Götter vermengt wurden. Namentlich die spätere Vereinigung, ja sogar Gleichsetzung der Penaten und der Laren wird einerseits durch die Inschrift, in welcher geschrieben steht: Larum Penatium 303), andrerseits durch die von Herzberg gesammelten Stellen bewiesen 305), deren Anzahl sich noch bedeutend vermehren liesse 305).

302) Dion. Hal. IV, 14: ἔπειτα κατὰ πάντας ἐκέλευσε (ὁ Τύλλιος) τοὺς στενωποὺς ἱερὰς κατασκευασθῆναι καλιάδας ὑπὸ τῶν γειτύνων ἥρωσι προνωπίοις κ. τ. λ. Ovid. Fast. II, 615:

Fitque gravis, geminosque parit, qui compita servant, Et vigilant nostra semper in urbe Lares. 1b. V. 145 sq. 303) Orelli Inscr. 1589. Larum Penatium.

304) Schol. ad Hor. Epod. II, 43: Juxta focum Dii Penates positi fuerunt, Laresque appellati, idcirco quod ara Deorum, Larum focus sit habitus. Porphyrion ad Sat. Hor. I, 5, 65 behauptet, dass die Jünglinge ihre bulla den Penaten zu weihen pflegten; der von Cruquius herausgegebene Scholiast nimmt diese Ehre für die Laren in Anspruch. Servius sagt an einer Stelle (Virg. Aen. V, 64), dass Penaten Geister der Abgeschiedenen seien; an einer andern Stelle (ib. VI, 152) behauptet er dasselbe in Bezug auf die Laren und bemerkt zugleich, die Penaten seien ganz andere, also von den Laren verschiedene, Götter. Ebenso unterscheiden die Penaten von den Laren Plautus (Merc. V, 1, 5) und Virgil (Aen. IX, 258. VIII, 543), Promiscue werden sie gebraucht von Propertius II, 30, 21 sq.:

Spargere et alterna communes caede penates Et ferre ad patrios proemia diva Lares,

und Cic. pro P. Quinct. 26: "jam a suis penatibus praeceps ejectus, jam suorum servorum manibus violatus esset, etc." Ib. 27 giebt er dasselbe so wieder: "Illud dico, dominum expulsum esse de praedio; domino a familia sua manus allatas esse ante suos Lares familiares." Herzb. 1. 1. p. 70 sq.

305) Lucan. Phars. IX, 900: quos nunc Lavinia seles servat et Alba Lares. Pap. Stat. Silv. IV, 5, 2: prisca Teucros Alba colit

Erst nach dieser Verwechselung hat man wohl die Bilder der Penaten neben den der Laren auf den Heerden der Privathäuser aufzustellen angefangen und die Penaten zu Familiengöttern gestempelt, welche sie schon deswegen ursprünglich nicht sein konnten, weil sie selbst von auswärts gekommen waren.

Aus diesem Allen scheint mit Bestimmtheit hervorzugehen, dass die Annahme menschlich abgebildeter Penaten des römischen Volkes in ihrem eigenen Heiligthume als durchaus unbegründet zu betrachten ist. Dadurch aber gewinnt die von uns oben aufgestellte Ansicht viel an Wahrscheinlichkeit, weil ausser der anthropomorphistischen Form keine andere in Rom denkbar ist, als die symbolische. Dass die Penaten namentlich als Lanzen dargestellt wurden, dafür spricht erstens die von Justinus aufbewahrte Nachricht, dass ursprünglich die römischen Götter als Lanzen dargestellt seien; zweitens der oben hervorgehobene Umstand, dass ihr Sitz nothwendig in dem sacrarium Martis, wo die heiligen Lanzen aufbewahrt wurden, zu suchen ist. Eben so nothwendig scheint sich zu ergeben, dass der römische Cultus der Penaten, als ein Filialcultus, ein Abbild des lavinischen gewesen sein musste; in Lavinium aber waren zu Timäus Zeit keine andern Heiligthümer zu finden, als ein thönernes Gefäss und metallene Stäbe. Zieht man in Betracht, dass der römische Vestacultus auch ein Filialcultus

Lares, wo er offenbar von den troischen Penaten spricht. Schon der gelehrte Labeo vermischte beide. Serv. Virg. Aen. III, 168: In quibus ait (Labeo) esse quaedam sacra, quibus animae humanae vertantur in deos, qui appellantur animales, quod de animis fiant. Hi autem sunt dii Penates et Viales (also Lares). Der Scholiast des Persius zu den Worten succinctis Laribus (Sat. V, 31) bemerkt: quia Gabino habitu cinctuque dii Penates formabantur. Klausen. A. 1203.

des lavinischen war, und dass in Lavinium, wie in Rom, beide Culte vereinigt waren, so darf die Annahme nicht kühn erscheinen, dass das thönerne Gefäss des lavinischen Heiligthums ein Vorbild für die seria des Vestatempels, die Stäbe aber für die hastae Martiae gewesen sind.

Aber eine Stelle des Servius 306) scheint unsere Ansicht ausser allem Zweifel zu setzen. Diese Stelle wird in den Handschriften so gelesen: Nam et Samothraces horum Penatium antistites Coes (al. suos) vocabant, qui postea a Romanis Salii appellati sunt; hi enim sacra Deorum Penatium curabant; quos tamen Penates alii Apollinem et Neptunum volunt; alii astatas in regia positos tradunt. Die von Lion aufgenommene Emendation hastatos in regia positos scheint zwar sehr leicht zu sein, allein dieselbe erklärt nicht, wie die monströse Lesart astatas entstehen konnte. Diese findet ihre vollkommene Erklärung nur dann, wenn man annimmt, dass sie aus hastas durch die so oft vorkommende Verdoppelung der Sylbe verdorben ist. Das folgende positos widerspricht nicht unserer Emendation, weil es, nachdem das unverständliche astatas entstanden war, von einem andern, nicht minder unwissenden Abschreiber eben so gut auf Neptun und Apollo bezogen werden konnte. Ferner kann das vorgeschlagene hastatas doch, selbst bei einem schlechten Scribenten, wie Servius allerdings gewesen ist, unmöglich kurzweg Götterbilder mit Lanzen bedeuten. Dass Servius durchaus hastas in regia positas geschrieben hat, kann schon dadurch bewiesen werden, dass in der Regia keine hastati (ausser dem Marsbilde), aber wohl die hastae Martiae zu finden waren.

Einen nicht minder bedeutenden Platz scheint in dem symbolischen Quiritencultus auch die wahrscheinlich von Numa gestiftete Flussverehrung eingenommen zu haben 306b). Das Wasser galt überhaupt als ein göttliches Element, weswegen es zusammen mit dem Feuer bei dem quiritischen Cultus vielfach gebraucht wurde. Besonders aber stand das fliessende Wasser der Quellen in hoher Verehrung; daher finden wir, dass ausdrücklich nur dieses bei dem Wasserfeuerdienst der Vesta gebraucht wurde 307). Alle Flüsse insgesammt genossen in Rom göttliche Ehre; ihnen zu Ehren feierte man ein allgemeines Fest, welches Fontinalia hiess 308). Die den Flüssen vorstehenden Nymphen, die Camenae, hatten ein gemeinsames Heiligthum 309). Es scheint jedoch, dass einige Flüsse besonders verehrt wurden; als solche werden namentlich angeführt Tiberis als Pater Tiberinus 310), amnis Petronia 311), Juturna 312), Numicius 313), Egeria 314), Spino,

<sup>306 )</sup> Serv. Virg. Aen. I, S. Plut. Cam. 20. Id. Num. S. Ovid. . Fast. III, 262. Dion. II, 60.

<sup>307)</sup> Fest. p. 174. Tac. Hist. IV, 53. Siehe A. 332.

<sup>308)</sup> Varro L. L. V, 71. Cic. N. D. III, 20. Fest. p. 64. Varro ib. VI, 22. Fontinalia a fonte, quod is dies feriae ejus; ab eo tum et in fontes coronas jaciunt et puteos coronant.

<sup>309)</sup> Liv. J, 21. P. Vict. Reg. Urb. J. Plut. Num. 13.

<sup>310)</sup> Serv. Virg. Aen. VIII, 61. ib. 95. ib. 330.

<sup>311)</sup> Fest. p. 215.

<sup>312)</sup> Varro L. L. V, 71. Serv. Virg. Aen. XII, 139. Varro, rerum divinarum XIV, ait: Juturna inter proprios deos nymphasque ponitur. Sie gehörte also zu den Indigeten. Ovid. Fast. I, 707. Dion. VI, 13.

<sup>313)</sup> Schol. Serv. ad Virg. Aen. I, 260. Die römischen Oberpriester brachten mit den Consuln dem Indiges Numicius jährliche Opfer. Nur von seinem Wasser durfte der Vesta gespendet werden. Serv. Virg. Aen. VII, 150.

<sup>314)</sup> Strabo V, 3, §. 13. Ovid. Fast. III, 262. Aug. de Civ. Dei, XXVII, 35.

Almo und Nodinus 315). Aus einer Aussage des Arnobius scheint hervorzugehen, dass die Flussgötter auch zu den Indigetes gehörten 316), und namentlich wird es vom Numicius berichtet, dass er ein Indiges war 317). Dass der Flussdienst symbolisch war, wird zwar nicht ausdrücklich gemeldet; allein das vollkommene Schweigen der Alten über Standbilder der Flussgottheiten, so wie die Sitte, ihr Fest an den Quellen selbst zu feiern, wobei man Kränze in die Gewässer warf, und die Brunnen bekränzte, scheint dafür zu sprechen, dass sie als wahre Naturgötter noch keine in den Tempeln aufgestellten Standbilder hatten. Wenigstens die dem Tiberinus in den Indigitamenten beigegebenen Namen Serra und Coluber lassen uns eher schliessen, dass er von den Quiriten nicht als ein menschliches Wesen gedacht wurde 318).

Welche hohe Bedeutung der Flussdienst in dem alten quiritischen Cultus hatte, geht auch daraus hervor, dass eine der Flussgottheiten, die Nymphe Egeria, bald als Gattin, bald als Rathgeberin des Stifters desselben in der Sage dargestellt wird <sup>319</sup>), auf deren Eingebung er alle quiritischen sacra eingeführt haben soll <sup>320</sup>). Nach Andern gebührt diese Rolle allen Was-

<sup>315)</sup> Cic. Nat. Deor. III, 20: Et in precatione Augurum, Tiberinum, Spinonem, Almonem, Nodinum, alia propinquorum nomina fluminum videmus.

<sup>316)</sup> Arnob. adv. g. p. 435. E. (Bibl. M. P. Lugd.): Indigetes qui flumen repunt et in alveis Numici cum ranis et pisciculis degunt.

<sup>317)</sup> Der Indiges, welcher am Ufer des Numicius verehrt wurde, war wohl ursprünglich ein Flussgott. Dionysius (1, 64) sagt, dass in seinem Heiligthume eine Inschrift sich befand, welche auf den dem Flusse präsidirenden Gott sich bezog. Wahrscheinlich schon später hat man diesen Indiges zum Aeneus Indiges gestempelt.

<sup>318)</sup> Siehe A. 310.

<sup>319)</sup> Dion. Hal. II, 60. Ovid. Fast. III, 262. Liv. I, 21.

<sup>320)</sup> Lactant. 1, 22, 1.

sernymphen <sup>321</sup>), von denen Egeria eine war. Von diesen Nymphen wird ausgesagt, dass, wer ihr Bild im Wasser gesehen, wahnsinnig wurde <sup>322</sup>). Diese Gewalt der Wassernymphen bezeichnet auch die Sprache, die einen Wahnsinnigen *lymphatus* nennt <sup>323</sup>). Nun wird ausdrücklich von Numa berichtet, dass er die Gestalten der Götter in den Fluthen der Gewässer gesehen habe <sup>324</sup>). Daher erscheint er in der Sage als ein wahrer ννμφόληπιος (lymphatus), natürlich aber nur im edlern Sinne eines gottbegeisterten; ein Prädicat, welches bei Diomedes wohl nach guten Quellen ausdrücklich dem Numa beigegeben wird <sup>324</sup>).

Nachdem wir nun gesehen haben, dass der quiritische von Numa gestiftete Cultus ein symbolischer Naturdienst war, und so die eine Aussage Varros

321) Plut. Num. 13: δν Ήγερίας τε καλ τῶν Μουσῶν πύθεσθαι. Und weiter: τὸ χωρίον — ὅπου τὰ πολλὰ φοιτῶσαι συνδια... τρίβουσιν αὐτῷ.

322) Fest. p. 81. Lymphae dictae sunt a nymphis. Vulgo autem memoriae proditum est, quicunque speciem quandam e fonte, id est effigiem nymphae viderint, furendi non fecisse finem; quos Graeci vvuqolyntovs vocant, Latini lymphaticos appellant.

323) Varro L. L. VII, 87: In Graecia commota mente quos

nympholeptos appellant, ab eo lymphatos dixerunt nostri.

324) Aug. Cic. D. XXVII, 35: Nam ipse Numa — hydromantiam facere compulsus est: ut in aqua videret imagines deorum, a quibus audiret, quid in sacris constituere atque observare deberet. Dass Augustinus und sein muthmasslicher Gewährsmann Varro hier die Flussgöttinnen, die Camenen versteht, scheint mit Bestimmtheit daraus hervorzugehen, dass er den von Numa im Wasser gesehenen Gottheiten die Belehrung über den Cultus zuschreibt, welche gewöhnlich den Camenen und besonders einer derselben, der Egeria, zugeschrieben wird.

324 b) Diomed. Putsch. p. 472. Numam Pompilium 'divinitate praceditum hunc pedem pontificium appellasse memorant, cum Salios juniores, aequis gressibus circulantes induceret spondeo melo patrios placare indigetes. Dass die divinitas hier nur die göttliche Eingebung bedeuten kann, braucht nicht erst gesagt zu werden.

sich vollkommen bestätigt fand, gehen wir zur Betrachtung des andern Merkmals über, wodurch nach den oben von uns angeführten Zeugnissen die quiritische Religionsweise des Numa sich vor der andern auszeichnete. Dies ist der milde und menschliche Charakter, welcher in der Art der Opfer sich besonders kund giebt. Wir haben schon oben das Zeugniss des Ovid und Plinius angeführt, welchen zufolge Numa nur vegetabilische Opfer verordnet hat. Betrachten wir die von ihm angeordneten sacra, so werden wir auch diese Aussage der Alten über seine Religionsweise vollkommen bestätigt finden. Die Hauptrolle bei den von Numa verordneten Opfern spielt überhaupt das Korn 325), welches namentlich der Vesta geopfert wurde. Das Korn wurde von den Vestalinnen selbst geröstet, gestampft und geschroten, und nachher mit Salz 326), wahrscheinlich mit der eigends dazu zubereiteten Salzlake 327), vermischt, und zum Opferschrot (mola salsa) verwendet. Dieses Schrot heisst auch das reine Schrot [mola casta 326), far pium 3:9)], weil es mit Zuziehung der beiden heiligen Elemente, Feuer und Wasser, durch Rösten 330) und Schroten zubereitet wurde. Wenigstens wurde ein ungeröstetes Korn von Numa für unrein und zum Opfer untauglich er-

<sup>325)</sup> Serv. Virg. Aen. V, 745. Plin. XVIII, 2. Arnob. adv. g. p. 505. D.: ut pium far monstrat, quo peragi mos fuit sacrificiorum solemnium munera. Daher die Heiligkeit der vermittelst des far pium verrichteten Ehe (confarreatio) und die Sitte bei Tisch und Korn zu schwören. Plin. XVIII, 3: Quia et in sacris nihil religiosius confarreationis vinculo erat. Fest. p. 93: Mensa Frugibusque jurato.

<sup>326)</sup> Serv. Virg. Eclog. VIII, 82.

<sup>327)</sup> Fest. p. 174.

<sup>328)</sup> Fest. p. 49.

<sup>329)</sup> Siehe A. 325.

<sup>330)</sup> Serv. 1. 1. Plin. XVIII, 2.

klärt 331). Eben so durfte die Salzlake nur mit Flusswasser und mit keinem durch Wasserröhren geleiteten Wasser zubereitet werden 332), und so giebt sich die Apotheose der beiden Elemente auch bei dem Opfern kund. - Aber nicht nur Vesta, sondern auch einigen andern quiritischen Gottheiten scheinen ursprünglich nur vegetabilische Opfer dargebracht zu sein. Dass das far pium und die mola salsa auch den Penaten geopfert wurde, scheint aus einer Stelle des Horaz mit Bestimmtheit hervorzugehen 333). Von Terminus wird gemeldet, dass man ihm nach der Vorschrift des Numa keine blutigen Thieropfer, sondern nur Opferschrot und Erstlinge der Früchte 334) darbringen durste. Dass in den Curien Korn und Schrot geopfert wurde, scheint daraus hervorzugehen, dass das Rösten des Korns an dem gemeinsamen Curienfeste, den Fornacalien, geschah 335). Auch berichtet Dionysius 336), dass er in den Curienhäusern auf hölzernen Tischen Speisen in Körben und thönernen Schüsseln gefunden habe und zwar keine Fleischspeisen, sondern Gerstenfladen und Kuchen, Korn und Erstlinge der

<sup>331)</sup> Plin. ib. Statuendo non esse purum ad rem divinam, nisi tostum.

<sup>332)</sup> Fest. p. 174. Selbst das Salz scheint nur als Symbol des Wassers zum Opfer zugezogen worden zu sein. Fest. p. 255; Salinum in mensa pro aquali poni ait cum patella, quia nihil aliud sit sal, quam aqua.

<sup>333)</sup> Hor. Od. III, 23, 19: Mollivit aversos Penates Farre pio et saliente mica. Der Scholiast fügt hinzu: sal enim cum farre incendebatur.

<sup>334)</sup> Dion. II, 74. Juv. Sat. XVI, 39. Plut. Qu. R. 83.

<sup>335)</sup> Plin. XVIII, 2. Is (Numa) et Fornacalia instituit farris torrendi ferias et aeque religiosas terminis agrorum. Ueber die Bedeutung der Fornacalien als eines gemeinschaftlichen Curienfestes s. Hartung 1. 1. II, p. 107 sq. Orid. Fast. II, 259 sq.

<sup>336)</sup> Dion. II, 23.

Früchte. Es werden freilich später auch Thieropfer in den Curien erwähnt  $^{337}$ ); allein diese waren wohl nicht ursprünglich und wurden erst nach dem völligen Verschmelzen beider Culte auch in den quiritisch en sacris eingeführt. Immer aber behielt das Korn seine uralte Bedeutung, indem es selbst bei den blutigen Thieropfern als ein  $\pi \rho \delta \vartheta \nu \mu a$  den Göttern dargebracht wurde  $^{338}$ ).

Wir sehen also, dass selbst in dem spätern Staatscultus Roms der quiritische Götterdienst seinen ursprünglichen Charakter bewahrte. Mild und symbolisch, einfach agrarisch, ja sogar ärmlich in seiner äussern Ausstattung bildete er einen grellen Contrast zu dem prachtvollen und blutigen Dienst der anthropomorphistischen Götter. Wir haben schon oben gesehen, dass die Alten den letzten aus Etrurien herleiteten, und diese Aussage wird durch den Charakter seiner Götter, sowie durch die Sagen von der Entstehung ihrer Culte zu Rom vollkommen bestätigt. Bei der Betrachtung der anthropomorphistischen Götter Roms werden wir sogleich gewahr, dass, ausgenommen die offenbar aus Griechenland herstammenden Götter, die meisten von den übrigen sich als etruscisch herausstellen. Den ersten Platz unter den anthropomorphistischen Culten

337) Ovid. Fast. IV, 635:

Pars cadit arce Jovis; ter denas Curia vaccas Accipit et largo sparsa cruore madet.

Varro L. L. V, 55. Fest. p. 63. Ovid. sagt zwar l. l. 629, dass das Opfer von Numa verordnet wurde; allein dies widerspricht den ausdrücklichen Zeugnissen der Alten über die Opfer des Numa. Schon der Umstand, dass das Opfer zuerst im Capitolium verrichtet wurde, spricht dafür, dass dieses Fest erst nach der Vereinigung beider Culte entstanden ist. Auch die übermässige Grösse der dargebrachten Opfer (30 Kühe wurden geschlachtet) verräth einen etruscischen Einfluss.

338) Dion. II, 25.

Roms nimmt unstreitig der capitolinische ein. So wie die Regia ein Pantheon der quiritischen Lanzengötter war, so war das Capitolium ein Pantheon der anthropomorphistischen Götter, indem dort alle ihre Bilder aufgestellt wurden 339). Daher behaupten beide bei der spätern Verschmelzung der Culte einen gleich hohen Rang gegenüber den übrigen minder wichtigen Heiligthümern Roms. Die Erbauung des capitolinischen Tempels ward allgemein den etruscischen Herrschern Roms zugeschrieben 340). Die erste Gründung des Tempels geschah durch Evocation der quiritischen Götter 341). welche ausdrücklich als dem Gründer fremd bezeichnet werden 342). Er war ursprünglich den drei etruscischen Gottheiten, Jupiter, Juno und Minerva, geweiht, ohne deren Tempel nach den Vorschriften der etruscischen Haruspicin keine Stadt gegründet werden durste 343). Bei der Gründung des Tempels waren etruscische Haruspices behülflich 344); etruscische Künstler führten den Bau aus 346). Die ganze Anlage des Tem-

<sup>339)</sup> In Capitolio enim omnium deorum simulacra colebantur. Serv. Virg. Aen. II, 319. P. Victor. Region. VIII.

<sup>340)</sup> Liv. I, 38. 55. 56. Flor. I, 7. Aur. Vict. de Vir. ill. 8. Dion. IV, 59.

<sup>341)</sup> Liv. I, 55. Exaugurare fana sacellaque statuit. Serv. Virg. Aen. IX, 448. Et cum in omnibus Tarpejus (mons aptissimus) esset inventus, in quo erant multa diversorum numinum sacella, actum est, ut exinde ad alia templa numina evocarentur sacrificiis, quo posset libere et sine piaculo templum Jovis aedificare.

<sup>342)</sup> Aug. de C. D. IV, 23. Nam sicut habent eorum litterae, cum rex Tarquinius Capitolium fabricare vellet, eumque locum, qui ei dignior aptiorque videbatur, a diis alienis cerneret praeoccupatum; — per augurium quaesivit, utrum concedere locum vellent Jovi. Dass die evocirten Götter quiritische waren, deutet Livius bestimmt an, indem er die Gründung ihrer Altäre dem Tatius zuschreibt. Liv. I, 55.

<sup>343)</sup> Vitruv. I, 7, 1. Müller Etr. 11, 146.

<sup>344)</sup> Tac. hist. IV, 53. Liv. I, 55.

<sup>345)</sup> Liv. I, 56.

pels entsprach vollkommen der von Vitruv beschriebenen Anlage tuscischer Tempel 316). Das thönerne Bild des capitolinischen Jupiter wurde nach Varro von einem etruscischen Künstler gearbeitet 347). Dass in Rom vor dem Bau des Tempels der Ceres beim Circus Maximus alle Werke der bildenden Kunst überhaupt etruscisch gewesen, wird von demselben berichtet<sup>318</sup>). Das thönerne Viergespann, welches an der Spitze des vordern Giebels des capitolinischen Tempels stand, war unmittelbar nach der Vertreibung der Könige in Veji gearbeitet 349). Dass in Rom überhaupt viele Producte der etruscischen Plastik zu finden waren, erhellt aus sehr vielen Zeugnissen 350); namentlich aber wird die Götterbildnerei aus Etrurien hergeleitet 351). Aber nicht nur das Bild, sondern selbst der Schmuck und die ganze Bekleidung des capitolinischen Jupiters scheint entschieden etruscisch gewesen zu sein 352). Es war ja keine andere als die prächtige Tracht der

<sup>346)</sup> Müller Etr. II, 234.

<sup>347)</sup> Plin. XXXV, 45. In den Handschriften wird zwar gelesen: Praeterea elaboratam hanc artem (plasticen) Italiae, et maxime Etruriae, Turianumque a Fregellis accitum, cui locaret Tarquinius Priscus effigiem Jovis in Capitolio dicandam. Allein da Plinius ausdrücklich im Anfange der Stelle die Plastik aus Etrurien herleitet, und das Jupiterbild gleichsam zum Beleg dieser Behauptung erwähnt, so muss er nothwendig den Künstler für einen Etrusker gehalten haben; eine Annahme, welche den Vorschlag O. Müller's, Fregenis anstatt Fregellis zu lesen, bestätigt.

<sup>348)</sup> Plin. 1, 1.

<sup>349)</sup> Müller Etr. II, 248.

<sup>350)</sup> Müller l. l. II, 243, 249 sq. Ueber etruscisches Thongeschirr zu Rom s. Pers. Sat. II, 60. Juv. XI, 108; thuscische Tempelplastik s. Vitruv. III, 3 (2), 5, bei Müller Etr. II, 249; etruscische Erzbilder der Götter s. Müller ib. p. 250 sq.

<sup>351)</sup> Tertull. Apol. 25; siehe A. 15.

<sup>352)</sup> Müller Etr. II, 44. I, 369 - 375.

stolzen Lucumonen 315); die goldene etruscische Krone (corona Etrusca), das etruscische Purpurgewand und das Sceptrum 354). Etruscisch war auch die Sitte, das Bild des Jupiters mit Mennig zu bemalen 355); ja es scheint, als sei diese Sitte ganz allgemein gewesen, und als seien auch andere Götterbilder mit derselben Farbe bestrichen worden 356).

Mit dem capitolinischen Cultus scheint der Triumph, so wie die eircensischen Spiele und das Kalenderwesen in der innigsten Verbindung gestanden zu haben. Der Anzug des Triumphators und des bei den circensischen Spielen den Vorsitz führenden Prätors wird namentlich als der des Jupiter Capitolinus hervorgehoben 357). Der Triumphator legte sich das ganze Costüm der Gottheit, ja selbst die goldene corona Etrusca an, und bestrich sich in der ältesten Zeit sogar das Gesicht mit Mennig 358), wodurch die Aehnlichkeit mit dem Jupiter noch grösser ward. Der circensische Aufzug (pompa Circensis) ging vom Capitolium nach dem Circus hin 359). Dabei wurden Rauchfässer, prächtige Tempelgefässe von Gold und Silber, so wie die Götterbilder einher getragen. Der ganze Aufzug war kriegerisch und pomphaft; voran zogen reihenweis Jünglinge, die Rittersöhne

<sup>353)</sup> Müller l. l. I, 370 sq.

<sup>354)</sup> Müller 1. 1.

<sup>355)</sup> Müller 1. 1. 374.

<sup>356)</sup> Plut. Qu. Rom. p. 156 ed. Reisk.

<sup>357)</sup> Serv. Virg. Ecl. X, 27: Unde etiam triumphantes habent omnia insignia Jovis sceptrum, palmatam togam. Livius X, 7 sagt von dem Triumphator: qui Jovis Optimi Maximi ornatu decoratus, curru aurato per urbem vectus in Capitolium ascenderit etc. Suet: Aug. 94. Juven. schreibt dem bei den circensischen Spielen präsidirenden Prätor die tunica Jovis zu. Müller Ett. I, p. 371, 374.

<sup>358)</sup> Müller Etr. I, p. 374.

<sup>359)</sup> Dion. Hal. VII. 72.

zu Pferde, die Uebrigen zu Fuss; ihnen folgten Rosselenker, Kämpfer und bewaffnete Tänzer mit Flötenund Citherspielern 360). Die Spiele galten eigentlich den capitolinischen Göttern; aber auch andere Götterbilder wurden einher getragen, gleichsam zur Andeutung des zwischen den capitolinischen und den übrigen anthropomorphistischen Göttern obwaltenden Verhältnisses 361). Beides, Triumph und Pompa Circensis waren entschiedenen Zeugnissen zu Folge im ganzen etruscische Festaufzüge, welche noch heutigen Tages auf den Kunstdenkmälern Etruriens zu finden sind 362). Der aus Etrurien nach Rom gebrachte Kalender 393) bewahrte selbst später seine ursprüngliche Beziehungen zum capitolinischen Götterdienste. Die Hauptabtheilungen der Monate, Calendae und Jdus, waren den capitolinischen Göttern, dem Jupiter und der Juno geweiht 364). Der Juno opferte man an den Kalenden 365), dem Jupiter an den Iden und Nundinen 366). Im Capitolium befand sich die Curia Calabra, in welche der Pontifex minor im Anfange jedes Monats die Plebs berief, um ihr die Zahl der bis zu den Nonen bleibenden

<sup>360)</sup> Dion. 1. 1.

<sup>361)</sup> Dion. 1. 1. Amor. III, 2, 43 sq.

<sup>362)</sup> Müller. Etr. II, 197 sq. Ueber den etruscischen Ursprung der circensischen Spiele und ihren Zusammenhang mit der Religion s. Müller Etr. II, 196. Die Etrusker als Religionsverwandte nahmen an den circensischen Spielen Theil. So Porsena. Serv. Virg. Aen. XI, 134. Der Circus Maximus zu Rom wurde von den etruscischen Königen Roms gebaut. Liv. I, 56. Aur. Vict. de Vir. ill. 6, 8. Dion. Ilal. III, 67.

<sup>363)</sup> Müller Etr. II, 323 sq.

<sup>364)</sup> Ovid. Fast. I, 55, 56. Macr. Sat. I, 9, 15.

<sup>365)</sup> Macr. Sat. I, 15.

<sup>366)</sup> Ovid. Fast. I, 56, Macr. l. l. und I, 16. (Granius Licinianus) ait enim nundinas Jovis ferias esse. Ueber den etruscischen Ursprung der nundinas s. bei Müller Etr. l. l. 324.

Tage zu verkündigen <sup>367</sup>). Die sogenannten sucra Nonulia, bei welchen der Opferkönig die Feiertage des Monats dem Volke ankündigte, wurden auch im Capitolium verrichtet <sup>365</sup>). An der Wand des capitolinischen Tempels wurde ursprünglich nach Art der volsinischen Jahresnägel der Nortia ein Jahresnagel jährlich eingeschlagen. Und somit erscheinen alle aus Etrurien herstammende religiöse Institute zu Rom als ursprünglich mit dem capitolinischen Cultus verbunden.

Zu dem aus Etrurien herstammenden anthropomorphistischen Cultus gehörten ausser der capitolinischen Trias gewiss noch viele andere Götter, wie Neptunus, Mars Gradivus, Vulcanus, Vedius, Summanus, Ceres, Liber, Libera, Venus, Mercurius, Janus, Vertumnus, Flora und Pomona, Pales, Palatua, Furina, Falacer, Volturnus, so wie die Lares und Manes mit ihrer Mutter Larentia oder Larunda. Neptunus und der kriegerische Mars standen beide im innigsten Verhältniss zu den etruscischen Ritterspielen. Dem erstern als Consus galten die Consualien 369), dem andern die Equirien 370). Nur ausserhalb der Stadt hatte der

367) Siehe A. 487.

368) Varro L. L. VI, 28: Harum rerum vestigia in sacris Nonalibus in arce, quod tunc ferias primas menstruas, quae futurae sint eo mense, rex edicit populo.

369) Varro L. L. VI, 20. Consualia dicta a Conso, quod tum feriae publicae ei deo, et in circo et ad aram ejus ab sacerdotibus ludi illi, quibus virgines Sabinae raptae. Plut. Rom. 14: ώνόμαζον δὲ τὸν Θεών Κῶνσον· εἴτε βουλαίον ὅντα — εἴτε ἵππειον Ποσειδῶ καὶ γὰψ ὁ βωμὸς ἐν τῷ μείζονι τῶν ἱπποδυώμων ἐστὶν ἀφανὴς τὸν ἄλλον χρόνον, ἐν δὲ τοῖς ἐππιχοῖς ἀγῶσιν ἀναχαλυπτόμενος. Liv. I, 9. Flor. I, 1. Simulatis ludis equestribus. Dion. Hal. II, 31: δρόμος ἵππων ζευχιῶν τε καὶ ἀζεύχιων ἐπιτελεῖται.

370) Fest. p. 61: Equiria ludi, quos Romulus Marti instituit per equorum cursum, qui in campo Martio exercebantur. Sie fanden

kriegerische Mars zu Rom einen Tempel 371), und wenn man sich erinnert, dass dieses den Vorschriften der etruscischen Haruspicin vollkommen entsprach 372), so wird man leicht in ihm den etruscisch en Mars erkennen. Der Neptunus equester scheint ausserdem in einer nahen Beziehung zu den etruscischen Rittercenturien gestanden zu haben. Einer interessanten Nachricht bei Servius 373) zu Folge schossen bei der Armuth des Populus ursprünglich die reichen Ritter Gelder zur Ausrüstung der Seemacht vor, woher wahrscheinlich der Seegott den Beinamen Equester erhielt. Mars, Neptunus und Vulcanus standen in der innigsten Beziehung zu den etruscischen Gladiatorenkämpfen, indem die Waffen der Myrmillones oder Secutores dem Vulcan, die der Retiarii dem Neptunus, die der gladiatores equestres dem kriegerischen Mars geweiht waren 371). Dass Vulcanus und Ceres, Ve-

auf dem Marsfelde statt. Ovid. Fast. II, 857. III, 567. Varro L. L. VI, 13.

371) Serv. Virg. Acn. VI, 860. I, 292: Denique in urbe duo ejus templa sunt: unum Quirini intra urbem, quasi custodis et tranquilli: aliud in Appia via extra urbem prope portam (Capenam) quasi bellatoris, i. e. Gradivi. Fest. p. 25.

372) Nach der Vorschrift der etruscischen Haruspices mussten die Tempel der Venus, des Vulkans, des Mars, sowie der Ceres ausserhalb der Mauern gelegen sein. Vitruv. I, 7. Müller Etr. II, 12.

373) Serv. Virg. Aen. VI, 1: Apud majores nostros stipendium praelio terrestri miles pedester dabat: equites vero dabant in navali certamine. Nam adhuc pauper fuerat populus. Exinde jam quod ab equitibus dabatur stipendium, tractum est, ut diceretur classis. Proprie enim classes equitum dicimus. — Erst auf diese Weise wird die von Hüllmann (Röm. Grundv. p. 13) nachgewiesene Analogie mit den attischen Naucrarien und den alt-dänischen Styreshavne vollständig.

374) Isid. Orig. ed. Lind. p. 579. Daher werden die retiarii auf den Kunstdenkmälern mit einem Dreizack abgebildet. Vgl. Gorf Mus. Etr. dius und Summanus, Venus und Liber etruscischen Ursprungs waren, hat Müller bereits nachgewiesen<sup>375</sup>). Mercurius erweist sich als solcher schon dadurch;

I, Tab. CLXXXVIII, nebst der Erklärung dazu II, 396. Was die von dem secutor an den retiarius gerichteten Worte: non te peto, piscem peto, bedeuten (Isid. ib.), erhält seine Erklärung daraus, dass dem Vulkanus lebendige Fische gleichsam zur Erlösung der Menschenseelen gebracht wurden. Fest. p. 208: Piscatorii ludi vocantur qui quotannis mense Junio trans Tiberim fieri solent a Praetore Urbano pro piscatoribus Tiberinis, quorum quaestus, non in Macellum pervenit, sed fere in aream Vulcani, quod id genus pisciculorum vivorum datur ei Deo pro animis humanis. Dies geschah an den Vulcanalien. Varro L. L. V, 20. — Die Gemahlin des Neptunus (Gell. XIII, 22), Venus Salacia, ward von den Buhlerinnen verehrt. Serv. Virg. Aen. I, 720. Salacia, quae proprie meretricum Dea appellata est a veteribus. Diese aber waren ursprünglich etruscisch. Siehe A. 469.

375) Müller Etr. II, 57, 59, 60, 61, 74. Dass Liber ein etruscischer Gott war, wird zwar nicht ausdrücklich gemeldet; allein es spricht dafür die Sage, welche ihn zum Stifter des Handels, der königlichen Insignien, sowie des Triumphs, dreier Einrichtungen, welche unter dem etruscischen Einflusse entstanden sind, zuschreibt. Ptin. VII, 57. Der erste Tempel der Ceres, Liber und Libera hatte ganz die Anlage etruscischer Tempel. A. 479. Dem Liber, sowie der Ceres und der Libera zu Ehren fanden an den Cerealien Spiele im Circus statt. Kal. antiqu. ap. Orelli Inscr. II, p. 388 sq. Tac. Ann. XV, 53, 74. Ovid. Fast. IV, 391. Liv. XXX, 39. Ihre Standbilder waren im Circus aufgestellt. Nardini Roma vet. in Thes. Graev. p. 1359. - Ambrosch hält zwar den Vedius für lateinisch, weil in Bovillae eine albanische Votivtafel mit seinem Namen gefunden ist; allein dieses beweist eben so wenig die Ursprünglichkeit dieses Cultus zu Bovillae und Alba, wie die Verehrung des Jupiter Latialis und die bei Orelli (1393) sich findende Inschrift, in welcher Jupiter, June und Minerva zu Alba als zusammen verehrt erscheinen, für die Latinität dieser unstreitig etruscischen Gottheiten sprechen können. Dass der Cultus des Jupiter Latialis auf dem albanischen Berge unter etruscischem Einflusse entstanden ist, dafür zeugen ausser seiner Stiftung durch Tarquinius, die ursprünglich ihm zu Ehren dargebrachten Menschenopfer (Lact. I, 21. Min. Fel. 30, 4 [p. 45] bei dass er im Capitolium verehrt und dass die Stiftung seines Cultus dort dem Tarquinius zugeschrieben ward376). Denselben Ursprung müssen wir auch für Jahus und Vertumnus in Anspruch nehmen. Vertumnus stand in dem eigentlichen etruscischen Quartiere der Stadt 377% und es wird ausdrücklich von ihm ausgesagt, dass er ein etruscischer Gott war 378). Janus war schon von Varro ebenfalls für einen solchen genommen worden 379); sein viergestaltiges Bild wurde aus dem etruscischen Falerii hergeleitet 380); selbst seine Doppelgestalt kam auf den etruscischen Münzen vor 381). Als ein nicht quiritischer Gott bewährt sich der Janus geminus in der Sage dadurch, dass er dem mit den Quiritén kämpfenden Romulus Hilfe leistet 362). Der unzüchtige Dienst der Flora im Circus, so wie das zwischen der Göttin und den bekanntlich aus Etrurien herstamnormalis, in it will be a compagific

Klausen A. 1478), sowie seine offenbare Beziehung zum römischetruscischen Triumph. Serv. Virg. Aen. XII, 135. Mehreres darüber an einem andern Orte.

und Minerva) Demarathi Corinthii filius uno templo et sub eodem tecto conjunxit. His addidit et Mercurium. Ein anderer Tempel des Mercurius stand am Circus. Ovid. Fast. V, 662. Dass Mercurius in Etrurien verehrt wurde, ist von Müller Etr. II. 74 nachgewiesen worden.

<sup>377)</sup> Varro L. L. V, 46: Ab eis dictus vicus Tuscus, et ideo ibi Vortumnum stare, quod is deus Etruriae princeps,

<sup>378)</sup> Siehe die vor. A.

<sup>379)</sup> Joann. Lyd. p. 51.

<sup>(</sup>Penali) weligten (Lut. 18 18 18 18 18 380) Serv. Virg. Aen. VII, 607. Macr. Sat. I, 9, Heating I

<sup>381)</sup> Müller Etr. I, 309. Daher behauptete eine Sage, dass er als der Erste gemünztes Geld, Schiffe, Tempel und Opfer, alles bestimmt aus Etrurien herstammende Einrichtungen eingeführt habe. Draco Corcyraeus bei Athen, Deipn. XV, 46. Eustath. ad Hom. Odyss. E, 251, Xenon bei Macr. Sat. I, 9. Id. I, 7.

<sup>382)</sup> Serv. Virg. Aen. I, 291, Macr. Sat. I. Ovid. Fast, I, 269,

menden Buhlerinnen zu Rom obwaltende Verhältniss 383) sprechen laut genug für ihre etruscische Abkunft. Pomon a, als Geliebte des etruscischen Vertumnus, kann nicht von ihm getremt werden 384). Die Flora und Pomona walteten, wie schon ihre Namen anzeigen, über die Blumen und das Obst; diese aber wurden in dem etruscischen Viertel verkauft 385). Die Pales war eine der etruscischen Penaten; wohl nicht verschieden von ihr war die Palatua 386). Wer die

383) Schol. Juv. VI, 250. Ludi florales, in quibus meretrices indatis corporibus discurrunt. Hi ludi a Flora meretrice instituti in honorem Florae deae, quae floribus praeest. Ibid. 116. Meretrices prostabant, antea in Circo Maximo propter saccorum celebrationem. Dass die ersten Buhlerinnen aus Etrurien nach Rom kamen, dafür scheint erstens der sprichwörtliche Ausdruck: Tusco modo dottem quaerere (Interpr. ad Plaut. Cistell. II, 3, 20, IV, 2, 87), zweitens die bestimmte Nachricht, dass die Meretrices in Rom imetruscischen Stadtviertel und am Circus ihr Gewerbe trieben, zu sprechen. Juv. Sat. II, 65. Plaut. Curc. IV, I, 21. Schol. Acron. ad Ilor. Sat. II, 3, 228. In vico thursrio ante meretrices prostabant. Daher lässt Propertius (V, 2, 23) den im etruscischen Stadtviertel waltenden Vertummus sich unter andern in eine non dura puella, wie er euphemistisch sich ausdrückt, verwandeln. S. oben.

384) Lact. Plac. Narr. Fab. 16. Ovid. Met. XIV, 542 sq. Nach Einigen war Pomona nur ein Beiname der Juno. Arnob. adv. gentes p. 469. F.

385) Im Kal. Praen, bei Orelli Inacr. II, p. 388 liest man: Florae quae rebus florescendis praeest. Wahrscheinlich ist zu lesen: quae florebus florescendis etc. Die Blumenkränze wurden im Vicus Tuscus verkauft. Colum. de Cultu horfor. 308. Die Obsthändler (Pomarii) wohnten ebenfalls daselbst. Hor. Sat. II, 3, 228. In den Inschriften (Orelli 4268) kommt ein Pomarius de Circo Maximo vor.

386) Serv. Virg. Aen. II, 325. Arnob. adv. gent. III, 40. Pales scheint uns nicht nur wegen des Anklangs des Namens mit Palatua identisch zu sein, sondern auch darum, dass beide anf gleiche Weise als Schutzgottheiten des Palatium dargestellt werden. Vgl. Sachse 1, 1, 1, p. 42. Fest. p. 129, 211.

Furina sei, wusste kein Mensch zu sagen 347); allein ihr wurden besondere Spiele im Circus geweiht 388). und dieses macht wahrscheinlich, dass sie mit dem etruseischen Cultus in Rom in Verbindung stand. Der Pater Falacer war auch zwar ein völlig unbekannter Gott; aber sein Name verräth höchst wahrscheinlich einen etruscischen Ursprung 189). Volturnum war eigentlich ein etruscischer Flussgott; er beherrschte wahrscheinlich den bei dem etruscischen Vulturnus (später Capua genannt) vorbeisliessenden Fluss 190); Entschieden etruscisch war auch der Larendienst. Schon der Name selbst war etruscisch und bedeutete wohl ursprünglich einen Herrn 394). Die sogenannten Lares viales, also die Geister der Abgeschiedenen [manes-piorum 392)] kamen wirklich in den acheruntischen Büchern Etruriens vor 393). Auch standen

<sup>387)</sup> Varro VI, 19.

the attendants 388) Kalend. Pinc. bei Orelli Inscript. II, 395. Kal. Muff. ib, 394, FVR. NP. LVDI IN CIRCO. Ihr Hain und wahrscheinlich auch ihr Tempel lag ausserhalb der servischen Stadt, in der Reg. XIV. s. d. Regionarier: Varro L. L. VII; 45.

<sup>389)</sup> Fest. p. 66: Falae dictae ab altitudine a falando, quod apud Etruscos significat coelum. War nicht Falacer der bei den Etruskern als Himmelsgott gedachte Janus? S. Joann. Lyd. p. 51. Die den Wörtern Falacer und falandum zu Grunde liegende Wurzel kommt auch in den etruscischen Falisci und Falerii vor. Müller Etr. I, 110. Varro L. L. V, 84. VII, 45.

<sup>390)</sup> Müller Etr. I, 172. In einer in Campanien gefundenen Inschrift heisst es (Orelli 1649): Volturno Sancto. Varro L. L. VII, 45.

<sup>391)</sup> Auct. de praenom. ed. Bip. p. 496. Lar Lartis praenomen est, sumptum a Laribus. Tuscum autem creditum est praenomen esse. Auson. Idyll. 2 und Technopaegn. p. 200. Bip. bei Müller Etr. I, 367: Aremoricus Lars. Für diese Bedeutung des Namens scheint Lars Tolumnius und Lars Porseña zu sprechen. Das englische Leard, Lord mag damit verwandt sein. S. Herzberg d. D. R. p. p. 4.

<sup>392)</sup> Serv. Virg. Aen. III, 302. And Switchwall Switch rounds 393) Serv. III, 168, Aug. 393 Serv. III, 168,

die Lares zu Rom in einer nahen Beziehung zu dem etruscischen Kalenderwesen, indem ihnen an den Kalenden. Nonen und Iden von den Privatleuten geopfert wurde<sup>394</sup>). Den étruscischen Ursprung der Laren scheint die patricische Sage dadurch angedeutet zu haben, dass sie ihre Mutter, die Larentia 396), nachdem sie zuerst als eine Buhlerin gelebt, nachher einen reichen Etrusker heirathen lässt 396). Aber nicht nur einige Götter Etruriens, sondern selbst die etruscische Götterlehre scheint nach Rom verpflanzt worden zu sein, indem nicht nur die etruscischen Begriffe der dii superiores, consentes und complices in Rom vorkamen 397), sondern selbst goldene Bildnisse der etruscischen Consentes am Forum aufgestellt wurden 398). Ferner der gange äussere Cultus der anthropomorphistischen Götter erscheint als etruscisch. indem dabei übliche Flötengesang, Trompetenschall, Räuchern mit Weihrauch, sowie die blutigen Opfer und die Opferschau sich aus Etrurien herschreiben. Der Gebrauch des Weihrauchs wurde höchst wahrscheinlich erst aus Etrurien nach Rom gebracht 369). Die Flöte und die Trompete

395) Müller Etr. II, 103 sq. Herzberg l. l. p. 37 sq.

<sup>394)</sup> Cato de R. r. c. 143,

<sup>396)</sup> Macr. Sat. I, 10. Plut. Rom. 5. Id. Qu. R. 35. Aug. Civ. D. VI, 7. Ihr Grab befand sich in Velabrum, also in einem halbtuscischen Stadtviertel.

<sup>397)</sup> Müller Etr. II, 81 sq.

<sup>398)</sup> Varr. de R. R. I, 1; XII dii consentes urbani, quorum imagines ad forum auratae stant, sex mares et feminae totidem. Arnob. adv. gent. III, 40. Hos consentes et complices Etrusci et ajunt et nominant. Müller Etr. II, 83.

<sup>399)</sup> Der Weihrauch wurde im etruscischen Stadtviertel verkauft, welches entweder selbst, oder von dem wenigstens ein Theil daher Vicus Thurarius hiess. Hor. Epist. II, 1, 269. Schol. ad Hor. Sat. II, 3, 328. Dass der Gebrauch des Weihrauchs bei dem

waren etruscische Instrumente 400). Die Flötenspieler waren selbst in späterer Zeit, eben so wie die

Gottesdienst erst nach Numa in Rom eingeführt wurde, meldet Arnobius adv. gent. p. 506. D. Dieses ist genügend, um nach dem vorher Gesagten den Gebrauch des Weihrauchs als eine der von der Sage den Etruskern zugeschriebenen Cultusreformen anzusehen. Das Flötenspiel gehörte bei den Römern zu jedem Thieropfer, sowie zu jeder Pompa. Mäller Etr. II, 200. Ovid. Fast VI, 657:

Serv. Virg. Georg. II, 193: Ebur autem tibiarum dicit, quibus in aurem sacerdotis canere solebant. Liv. IX, 30: Tibicines — Tibur uno agmine abierunt: adeo, ut nemo in urbe esset, qui sacrificiis praecineret. Censorinus de d. n. 12. Tibicines omnibus supplicationibus adhibiti.

400) Plin. XVI, 66. (Tibiae) sacrificae Tuscorum. Tibicines waren wahrscheinlich zu Rom immer Etrusker von Geburt. Vgl. Müller Etr. II, 201. Wenigstens nennt Ovid den den Tanz begleitenden tibicen einen Etrusker. Ars amat. I, III. Daher verehrten die Tibicines besonders die etruscische Minerva, welcher zu Ehren sie die kleinen Quinquatrien feierten. Müller Etr. II, 50. Sie scheinen überhaupt zu dem capitolinischen Cultus in einer nahen Beziehung gestanden zu haben, da sie ein Vorrecht besassen, im Tempel des Jupiter des Capitoliums zu schmausen, Val. Max. II, 5, 4. Cens. d. d. n. 12. Liv. IX, 30. Die Tuba war ebenso etruscisch. Müller Etr. I, 397. Athen. Deipn. IV, 82: Tußδήνων δ' έστιν είρημα κέρατα τε καλ σάλπιγγες. Clem. Alex. Strom. I. P. Stat Theb. III; 650: Tyrrhenus clangor. Serv. Virg. Aen. VIII, 526: Tyrrhenum clangorem dicit, quia apud Tuscos tubam constat inventam. Sie wurde auch vielfach bei dem Götterdienst und namentlich bei den Spielen gebraucht, Kal. Praen. bei Orelli p. 368: (Tubilustria) hic dies appellatur ita quod in atrio sutorio tubi lustrantur, quibus in saoris utuntur. Schol. ad Pers. Sat. III, 103: Quia sepultura tubis apud antiquos celebrabatur. Plin. Epist. II, 7, 2: Qui nunquam castra viderunt, nunquam tubarum sonum, nisi in spectaculis audiverunt. Varro L. L. V, 117 nennt die Trompetenspieler überhaupt sacrorum tubicines und (VI, 14) die Trompeten sacrorum tubae. Tubae sowohl wie Tibiae scheinen bei dem Dienst der quiritischen Götter nicht gebraucht worden zu sein. - Die tubicines feierten das Fest der Tubilustrien am letzten Tage der Quinquatrien.

Haruspices, Etrusker, und scheinen selbst in einem nahen Verhältnisse zum capitolinischen Cultus gestanden zu haben 401). Dass die Darbringung blutiger Thieropfer aus Etrurien herstammte, wird zwar nicht ausdrücklich gesagt, scheint aber aus Vielem mit Bestimmtheit hervorzugehen. Unter den aus Etrurien hergeleiteten Einrichtungen Roms nennt Strabo ausdrücklich die Opfer 42). Etrusker galten überhaupt für fleissige Opferer 403), und dass dieser Ausspruch der Alten, namentlich auf blutige Opfer bezogen werden muss, zeigt der Zusammenhang der etruscischen Opfer mit Opferschau, so wie ein ausdrückliches Zeugniss des Livius 404). Die ganze römische Opferkunde, so weit sie die blutigen Thieropfer betrifft, scheint nicht nur ursprünglich unter ihrem Einflusse entstanden, sondern auch beständig unter demselben geblieben zu sein. Die etruscischen Haruspices zeigten namentlich bei der Procuration der Prodigien die jeder Gottheit darzubringenden Opferthiere an 405). Allein nicht nur in ausserordentlichen Fällen, sondern selbst bei gewöhn-

Vgl. Kal. Maff. Farn. und Vat. bei Orelli l. 1 Also verehrten sie auch, wie die tibicines die etruscische Minerva. — Vgl. Müller. Etr. II, 50.

401) Siehe die vor. A. Haruspices waren immer Etrusker. Müller Etr. II, 15. A. 54.

402) Strabo V, 2. §. 2. Ausser den fasces, secures, tubae, der Divination, welche unstreitig aus Etrurien nach Rom gekommen waren, leitet er noch die Opfer (ἐεροποιΐαι) aus Etrurien her.

403) Cie. Div. I, 42, 43. Clem. Alex. Strom. I, 306. d. Sylb. bei Müller Etr. II, 179.

404) Liv. V, 1: Etrusci, quod religione imbuti, studiosius et crebrius hostias immolabant.

405) Gell. I, 7. Cic. Legg. II, 9: Haruspices quibus dis creverint, procuranto. Sie zeigten selbst die Opfer an, welche dargebracht werden sollten. Cic. ib. II, 9: Jam illud ex institutis pontificum et haruspicum non mutandum est, quibus hostiis immolandum cuique deo, cui majoribus, cui lactentibus, cui maribus, cui feminis.

lichen Opfern scheint ihre Kunst in Anspruch genommen worden zu sein. Die ins Feld ausziehenden Feld herren nahmen Haruspices mit 406); dieselben begleiteten noch zur Zeit des Cicero die in die Provinz abgehenden Magistraten 407). Dass die Anwendung ihrer Kunst in älterer Zeit noch häufiger war, bemerkt Cicero ausdrücklich 409). Selbst die römische Theilung der Opfer in hostiae animales und consultatoriae scheint etruscisch gewesen zu sein 409). Namentlich aber standen die sogenannten sacrificia consultatoria offenbar unter etruscischem Einflusse, da mit denselben stets ein extispicium verbunden war 41), welches bekanntlich von den etruscischen Haruspiees verrichtet wurde. Und somit erscheint der hauptsächlichste Theil der römischen Opferkunde in der engsten Verbindung mit der etruscischen Opferschau. Die Alten sagen geradezu, dass die römische Opferkunst eben so viel durch die responsa haruspicum als durch Beschlüsse der Oberpriester und des Senats bestimmt worden sei 411). Daher wurden die Haruspices in aus-

<sup>406)</sup> Liv. XXV, 16. XXVII , 26. Plin. XI, 73.

<sup>407)</sup> Cic. Verr. I, 10. Die Haruspices waren beständig zu Rom und wohnten im Velabrum. Plaut. Curcul. IV, 1, 22.

<sup>408)</sup> Cic. de Div. I, 16, 28: Nam ut nunc extis, quamquam id ipsum aliquanto minus quam olim — magnae rei impetriri solebant.

<sup>409)</sup> Serv. Virg. Aen. IV, 56. Macr. Sat. III, 5: Cum enim Trebatius libro primo de religionibus doceat hostiarum genera esse duo; unum in quo voluntas dei per exta disquiritur, alterum in quo sola anima deo sacratur, unde etiam haruspices animales has hostias pocant.

<sup>410)</sup> Müller Etr. II, 181.

<sup>411)</sup> Liv. XXXIX, 16. Der Consul Posthumius sagt vom Ritus der Bacchanalien: hac vos religione innumerabilia decreta pontificum, senatusconsulta, haruspicum denique responsa liberant. — Quotiens hoc patrum avorumque aetate negotium est magistratibus datum ut — omnem disciplinam sacrificandi, praeterquam more Romano abolerent. Cic. Legg. II, 12, s. A. 405. Macr. Sat. III, 2: Nam ex

serordendichen Fällen über die Opfer betreffenden Fragen zu Rathe gezogen, wo dann nicht nur die Arten der Opfer, sondern auch die Zeiten nach ihren Vorschriften bestimmt wurden 412).

Nicht zu zweiseln ist auch an dem etruseischen Ursprunge der römischen Menschenopfer. Noch in den Jahren der Stadt 524 und 536 wurden zu Rom Menschenopfer nach den Vorschriften der etruseischen Libri Fatales gebracht <sup>13</sup>). Von dem letzten etruseischen Herrscher Roms wird ausgesagt, dass er der Mutter der Laren Knaben geopfert habe <sup>14</sup>); und dass dasselbe auch zu Ehren der Manen geschah, wird durch viele Zeugnisse bestätigt <sup>11</sup>). Ja es scheint, dass die ebenfalls aus Etrurien nach Rom verpflanzten Gladiatorenspiele <sup>14</sup>) nur ein Ersatz für die den Manen der Geschiedenen früher dargebrachten Menschenopfer waren <sup>17</sup>).

disciplina haruspicum et ex praecepto Pontificum verbum porricere sollemne sacrificantibus est.

412) Macr. Sat. I, 16: Anno ab urbe condita CCCLXIII a tribunis mil. — in Senatu tractatum, quid esset propter quod totiens intra paucos annos male esset afflicta respublica; et ex praecepto patrum L. Aquinium haruspicem in Senatum venire jussum religionum requirendarum gratia dixisse, Q. Sulpicium tribunum militum ad Alliam adversus Gallos pugnaturum rem divinam dimicandi gratia fecisse postridie Idus Quinctiles; item apud Cremeram multisque aliis temporibus et locis post sacrificium die postero celebratum male cessisse conflictum: tunc patres jussisse, ut ad Collegium Pontificum de his religionibus referretur; pontificesque statuisse postridie omnes Calendas, Nonas, Idus atros dies habendas, etc. Ueber die libri rituales und fatales der Etrusker wird in der zweiten Abhandlung die Rede sein.

<sup>413)</sup> Liv. XXII, 57.

<sup>414)</sup> Macr. 1, 7.

<sup>415)</sup> Plut. Qu. Rom. p. 143. Reisk. Tert. de spect. 12. : Serv. Virg. Aen. XII, 606.

<sup>416)</sup> Müller Etr. II, 221.

<sup>417)</sup> Tertull. de spect. 12. Serv. Virg. Aen. X, 519.

## Zweites Kapitel.

Das Verhältniss des quiritischen und des anthropomorphistischen Cultus zu den Patriciern und der Plebs.

Wir fanden also die Aussagen der Alten vom Bestehen zweier ursprünglich ganz verschiedener Culte zu Rom durch das Vorhandensein zweier entgegengesetzter Elemente im spätern römischen Staatscultus vollkommen bestätigt. Wenn gleich später zu einem allen Staatsmitgliedern gemeinsamen Staatscultus unzertrennlich verschmolzen, bewahrten doch beide selbst in dessen Schoosse die ihnen ursprünglich eigenthümlichen Züge. Blicken wir auf jene uralte Zeit zurück, wo die beiden Religionen noch selbständig neben einander verharrten, und fragen wir, wie dieselben zu den beiden ursprünglich nicht minder verschiedenen Bestandtheilen des römischen Volks, den Patriciern und der Plebs, sich verhielten; so werden wir unwilkürlich von der Ahnung ergriffen, dass die ursprünglichen Unterschiede der Religion mit denen des Volks vollkommen zusammen fallen dürften. Betrachten ' wir weiter die vielen Andeutungen über die ur-

sprünglichen Beziehungen beider Stämme zu diesen Culten, welche theils aus der Beschaffenheit der Culte selbst, theils aus der Geschichte der Stämme zu ersehen sind; so wird nicht nur diese Ahnung zum klaren Bewusstsein sich steigern lassen, sondern wir werden selbst noch bestimmter angeben können, welcher von den beiden Culten ursprünglich patricisch und welcher plebeiisch war. Vor Allem müssen wir hier dies hervorheben, dass die meisten Bestandtheile des anthropomorphistischen Cultus sich als ursprünglich etruscisch herausgestellt haben, wodurch dieser Cultus mit vollkommener Gewissheit als ein aus Etrurien gekommener, wie es der Sage gemäss ist, sich beurkundet. Dieses Resultat giebt uns ein gewichtiges Mittel an die Hand, um der Lösung unserer Aufgabe näher zu kommen. Es ist nämlich eine zwar bis jetzt noch nicht anerkannte, aber nichts desto weniger anzuerkennende Thatsache, dass von den geschichtlich beglaubigten patricischen gentes nicht eine einzige ihren Ursprung aus Etrurien ableitete 418). Daher darf

<sup>418)</sup> Dagegen kann weder das Beispiel der Aquilier, von denen der erste, welcher Consul im Jahre d. St. 265 gewesen sein soll, den Beinamen Tuscus in den Fasten führt, noch dasjenige der Tarquinier und der mit diesen verwandten Junier angeführt werden, weil die Tarquinier später in den Fasten gar nicht vorkommen; die Junier immer Plebejer waren. Dion. Hal. V. 18. Ιούνιος δε μέν Βρούτος, ο την βασιλείαν εκβαλών - γενεάν οδι' άββενα παταλιπών ούιε θήλειαν, ώς οδ τὰ 'Ρωμαΐων σαφέστατα εξηταχύτες γράφουσιν, τεχμήρια μέν καὶ άλλα πολλά τούτου ψέροντές, ύπερ απανια δ' — ὅτι τοῦ παιρικίων γένους έκεῖνος ήν· οἱ δ' απ' έχείνης έαυτους λέγονιές της οίχιας είναι, Ιούνιοί τε και Βρούτοι , πάντες ήσαν πλήβιοι κ. τ. λ. Cic. Phil, I, 6. Tusc. Disput. IV, I. Brut, 14. Die Aquilier erscheinen bis zum gallischen Kriege in den Fasten nicht wieder. Der im Jahre d. St. 368 nur zum Trib. mil. Cons. pot. gewählte Aquilius Corvus kann eben deswegen auch Plebejer gewesen sein. Der erste historisch beglaubigte Consul aus der aquilischen Familie wird erst im Jahre d. St. 491 genannt. Daher

man mit vollem Rechte behaupten, dass alle etruscischen Elemente des römischen Lebens überhaupt als den Patriciern ursprünglich fremd anzusehen sind. Das Wesen der Plebs dagegen, ob zwar nicht minder lateinisch, erscheint doch sehr stark mit etruscischen Elementen versetzt. Ja es scheint, dass, so wie das sabinische gleichsam ein Ferment der lateinischen Substanz des patricischen Stammes bildete, so das etruscische ein noch stärkeres Ferment der lateinischen Plebs abgegeben hat. Schon in dem Asylum des Romulus werden nicht nur lateinische, sondern auch etruscische Flüchtlinge ausdrücklich genannt 4.9). Als der Quiritenkönig gegen Romulus zu Felde zieht. kommt das etruscische Heer des Coeles Vibenna ihm zu Hilfe und lässt sich in Rom, nieder 420). Nach Besiegung der Veienter werden diese als Gefangene in Massen nach Rom verpflanzt und eingebürgert 421). Unter Angus kommt eine neue etruscische Niederlassung mit Tarquinius 122), und als dieser den Thron

scheinen die Aquilier, sowie die Junier und gewiss viele Andere erst später ihre Ahnherrn in die ältern Fasti eingetragen zu haben. Uebrigens können sie den Beinamen ebenso gut daher bekommen haben, dass sie zu der Partei der Tarquinier gehörten und dieselbe leiteten. Liv. II, 4. Dion. Ilal. V. 6.

- 419) Flor. I, 1: Asylum facit: et statim mira vis hominum Latini, Tuscique pastores etc.
- 420) Serv. Virg. Aen. V, 564. Varro L. L. V, 46. Caelius mons a Coelio Vibenno Tusco duce nobili, qui cum sua manu dicitur Romulo venisse auxilio contra Tatium regem. Er kommt nach Dion. II, 36, 37 mit vielen Familien nach Rom. Cic. de Rep. II, 8. Fest. p. 34. Prop. IV, 2, 49. Tac. Ann. IV, 65.
- 421) Dion. II, 56: Των δε αξμαλώτων των Ουϊεντανών τους μεν απιέναι βουλομένους άφηκεν — τους δε αυτού μένειν προιαιεουμένους, πολλφ πλείους οντας των έτερων πολίτας ποιησάμενος χ.τ. λ.
- 422) Dion. III, 42: εγένοντο δε οί σύν αξιῷ ἀπαίρειν προθυμηθέντες συχνοί. 1b. 48.

besteigt, zieht der Servius-Mastarna mit den Ueberbleibseln des Coelianischen Heeres aus Etrurien nach Rom 423). Wie gross diese Verstärkung der etruscischen Bestandtheile der Plebs gewesen ist, sieht man daraus, dass der Anführer des neuen Heeres im Stande gewesen ist, nicht nur mit seiner Hilfe die ihm feindlichen Patricier von den Anhöhen in die Ebene herab zu drängen 424) und somit die Vertreibung der Coelianer vom Coelischen Berge zu rächen 415), sondern auch dem plebejischen Heere eine neue politische Geltung zu verschaffen. Nach der Vertreibung der Könige flieht das etruscische Heer des Aruns, von den Arieinern geschlagen, nach Rom, als seiner eigenen Stadt 426), und von den Einwohnern freundlich aufgenommen, lässt es sich in dem sogenannten vicus Tuscus nieder 427). Aber namentlich die plebejischen Ritter, diese Aristokratie der Plebs, beurkunden au-

<sup>423)</sup> Orat Claud. bei Gruter p. 502: Servius Tullius, si nostros sequimur captiva natus Occisia; si Tuscos, Caeli quondam Vivennae sodalis fidelissimus, omnisque ejus casus comes: postquam varia fortuna exactus cum omnibus reliquiis Caeliani exercitus Etruria excessit, montem Coelium occupavit et a duce suo Coelio ita appellatavit, mutatoque nomine, nam tusce Mastarna ei nomen erat, ita appellatus est, ut dixi, et regnum summa cum reipublicae utilitate optinuit.

<sup>424)</sup> Fest. p. 120: Patricius vicus Romae dicitur eo, quod ibi patricii habitaverunt, jubente Servio Tullio, ut, si quid molirentur adversus ipsum ex locis superioribus opprimerentur. Liv. I, 41: Servius praesidio firmo munitus — regnavit.

<sup>425)</sup> Varro L. L. V, 46: Hinc post Coelii mortem, quod nimis munita loca tenerent, neque sine suspicione essent, deducti dicuntur in planum.

<sup>426)</sup> Liv. II, 14 sagt: Ibi benigne excepti, divisique in hospitia. Dion. V, 36 berichtet, dass die Römer die zerstreuten etruscischen Soldaten in eigenen Wagen nach Rom gebracht hätten.

<sup>427)</sup> Dion. 1 l. Schol. Crucq. ad Hor. Sat. II, 3, 228. Fest. p. 153, 271.

genscheinlich ihren etruscischen Ursprung. Schon die Alten haben angenommen, dass der Begriff der Equites und Celeres im uralten Rom identisch war 428). Richtiger wird man nach Paternus sich das Verhältniss so denken, dass der ganze plebejische Exercitus eigentlich Celeres hiess, aber die Ritter als der vornehmste Theil desselben vorzugsweise den Namen getragen haben 429). Diese Celeres standen bekanntlich unter dem Befehle des Celer, welcher das Vorbild der spätern Tribuni Celerum gewesen ist 430). Es, wird ausdrücklich von ihm gesagt, dass er ein Etrusker gewesen (431) und nach der Ermordung des Remus wieder nach Etrurien geflohen ist 432). Erwägt man ferner, dass ihm die Oberaufsicht über die Arbeiten bei der Gründung der Stadt von der Sage zugeschrieben wurde 433), und dass die Art der Gründung der Stadt etruscisch war, so wird man nicht den Gedanken zurückweisen, dass der erste Tribunus-Ce-

Κέλλερας δνομάζουσι τους ταχινούς Ρωμαΐοι, Έκ τινος Κέλλερε (Kiessl. vermuthet Κέλλερ) Τυρόηνου, ον Κέλλερα Έκην.

<sup>428)</sup> Fest. p. 42: Celeres antiqui dixerunt, quos nunc equites dicinus, a Celere interfectore Remi, qui initio a Romulo iis praepositus erat, Plin XXXIII, 9. Equitum quidem etiam nomen ipsum saepe variatum est — Celeres sub Romulo regibusque appellatisunt etc.

<sup>429)</sup> Paternus bei Joannes Lydus p. 128: προςτέθειχε δε κάτ τριακοσίους Ιππότας ταϊς δυνάμεσι, Κελερίω τικλ ούτω καλουμένω την φροντίδα τούτων παραδοίς ταύτη συνεκδοχικώς άπας ὁ στρατός κελέριοι τότε προςηγορεύθησαν. Dion. II, 13 u. 64 bezieht den Namen auch auf den ganzen exercitus.

<sup>430)</sup> Dion. Hal. II, 13. Siehe die vor. A.
431) Tzetz. Chil. IX, v. 900 ed. Kiessl.:

<sup>432)</sup> Plut. Rom. 10. Tzetz. ib. v. 908.

<sup>433)</sup> Dion. Hal. I, 87: Κελερίον — δς την ξαιστάτης των ξογων. Ovid. Fast. IV, 837. Hoc Celer urget opus, quem Romulus tose vocarat.

lerum ein Etrusker und die von ihm befehligten Celeres wenigstens theilweise aus Etrurien nach Rom gekommen sind. Diese Annahme findet ihre vollkommene Bestätigung in der Sage, dass unter Romulus der etruscische Feldherr Celes mit seinen Heerbannen nach Rom gezogen ist; und wenn man bedenkt, dass der Name Celes nur eine Nebenform von Celer ist, so wird man selbst annehmen können, dass der unter Romulus erwähnte Celer kein Anderer als eben der etruscische Celes Vibenna gewesen ist. Den halbetruscischen Ursprung des exercitus, so wie des Ritterinstituts bezeugen noch in der spätern Zeit einerseits der entschieden etruscische Ursprung des Kriegswesens zu Rom; andererseits die insignia, welche die Ritter vor den übrigen Ständen auszeich-Was das Kriegswesen betrifft, so war nicht neten. nur Vieles in der äussern Tracht und Bewaffnung des römischen Heeres etruscisch 434), sondern auch die Art der Werbung 435) der Soldaten, so wie die ursprüngliche Schlachtordnung 436) und Lagermessung erweist sich als eben daher stammend 437). Eben so verhält es sich mit den die Ritter auszeichnenden Insignien. Die Rosse scheinen überhaupt aus Etrurien nach Rom gebracht worden zu sein, wenigstens berichtet Li-

<sup>434)</sup> Die militairische Fussbekleidung (die crepidae) war wahrscheinlich etruscisch. Serv. Virg Aen. VIII, 458. Ebenso die metallenen Helme (cassides) und die Wehrgehenke (baltei). Die beiden letztern hatten sogar etruscische Namen, Isid. Orig. XVIII, 14. Varro bei Sosipater I, p. 51. P. S. Müller Etr. I, p. 392.

<sup>435)</sup> Liv. IX, 39: Etrusci lege sacrata coacto exercitu, quum vir virum legisset.

<sup>436)</sup> Dion. IV, 22. Athen. Deipn. VI, 106: "Ελαβον δέ καὶ παρά Τυβόρμῶν τὴν σταδίαν μάχην φάλαγγηδών ξειώντων."

<sup>437)</sup> Müller Etr. II, 149 sq.

vius, dass zu den von Tarquinius Priscus gestifteten römlischen Spielen Rosse aus Etrurien verschrieben worden seien 436); und Servius meldet nach einer unbekannten Quelle 439), dass in uralten Zeiten sehr wenige Pferde in Rom gewesen; und dass deswegen sogar bei den Spielen andere Thiere hatten gebraucht werden müssen. Es wird berichtet, dass in uralten Zeiten die Patricier nie der Pferde, sondern nur mit Maulthieren bespannter Wagen sich bedienten 440). Die Einführung des Rosses aus Etrurien nach Rom erklärt uns, wie dasselbe als ein verruchtes Thier von den Quiriten angesehen werden konnte, und nicht nur die quiritischen Priester sich desselben nicht bedienen durften 411), sondern selbst der patricisché Dictator erst durch ein besonderes Gesetz die Erlaubniss erlangen musste, das Ross zu besteigen 412). Dieselbe Bewandniss hat es mit den Ringen der Ritter, ihrer Trabea, und der Bulla ihrer Söhne. Es wird ausdrücklich gemeldet, dass anfänglich die Patricier keine Ringe getragen haben 413), und dass die Sitte,

άλλ' ἀπηγόρευτο κατὰ θή τίνα νόμον παλαίδν καλέω?

I In Jan . The party

<sup>438)</sup> Liv. I, 38. Equi pugilesque ex Etruria maxime acciti.

<sup>439)</sup> Serv. Virg. Aen. VIII, 636.

<sup>442)</sup> Liv. XXIII, 14. Dictator M. Junius Pera, rebus divinis perfectis, latoque, ut solet, ad populum, ut requum ascendere liceret, etc... Zonar. I, p. 338 ed. Duc: πλήν διν μή τη εππή ανάβηναν ο δικάτωρ ηδύνατο, εξ μή εκστρατεύει θα εξ μελλεί (Die Nächricht. gewinnt dadurch an Wichtigkeit, dass ste warrscheinlich, wie das Meiste bei Zonaras, aus Hio Cassius geschöpft ist.) Plut. Fab. Max. 4: δικάτωρ Φάβιος ... πρώτον μέν ητήσατο την σύνκλητον ππο γρησθαι παθά τας στρατέκς του γάν εξ ην.

<sup>443)</sup> Plin. XXXIII, 4.

sie zu tragen, aus Etrurien gekommen sei 441). Die ritterliche Trabea war eine etruscische Tracht 416), und die Bulla gehörte zu den Insignien der etruscischen Lucumonen 446). Nur der etruscische Ursprung der Ritter macht es erklärbar, wie die Ritter von jeher in einer nahen Beziehung zu den etruscischen Spielen in Rom stehen konnten. Ihre Söhne zogen bei der Pompa Circensis jedesmal voran 447); der Gott der Consualien, Consus, oder Neptunus Equester, trug ihren Namen, sie selbst hatten bei den Spielen von jeher besondere für sie eingerichtete Plätze 148). Es wird freilich in der neuern Zeit, nach Niebuhrs Vorgange, behauptet, dass die Ritter im nächsten Verhältnisse zu den patricischen Curien gestanden 449), und dass hiermit das ganze Institut patrieisch gewesen sei. Allein mit den Curien können die

to the state of th

<sup>444)</sup> Flor. 1, 5.

<sup>445)</sup> Flor. 1. 1. Dion. Hal. 11, 70

<sup>446)</sup> Piut. Rom. 25. Fest. s. v. Sardi. Plin. XXXIII, 4: Unde mos bullae duravit, ut eorum qui equo meruissent filii, insigne id haberent.

<sup>447)</sup> Dion. Hal. VII, 72.

<sup>448)</sup> Cic. pro Mur. 19. L. Otho, vir fortis, necessarius meus, equestri ordini restituit non solum, dignitatem, sed etiam voluptatem. Itaque lex haec, quae ad ludos pertinet, est omnium gratissima, quod honestissimo ordini cum splendore fructus quoque jucunditatis est restituius. Vell. Pat. II, 32 Otho Roscius lege sua equitibus in theatro loca restituit. S. Huschke, Verfassung des K. Servina, Anders urtheilen die Gebrüder Stockm. de legg. Rom. theatr. 2, p. 27. Nach Livius waren schon von Tarquinius Priscus den Senatorea und Rittern besondere Plätze angewiesen. (1, 35.)

<sup>449)</sup> Schon einige von den Alten hegten diese falsche Ansicht; dass die Ritter aus den Curien gewählt worden seien; freilich hietten sie damit die Ritter noch nicht für patricisch, indem sie die Curien fälschlich auf das ganze Velk bezogen. Fest. p. 43. Dion. II, 13. Joann. Lud. p. 128.

Celeres schon deswegen nichts gemein gehabt haben, weil sie, wie ausdrücklich gemeldet wird, sogar besondere und von den Curien verschiedene sacra und einen besondern Priester hatten 450). Denn wären dieselben Mitglieder der Curien gewesen, so hätten sie nicht besondere sacra und noch weniger einen besondern Priester bedürfen können. Dieser Priester war der Anführer der Reiterei, der sogenannte Tribunus Celerum. Wir wissen zwar nicht, worin seine priesterlichen Functionen bestanden haben; allein wenn wir bedenken, dass der Etrusker Celer auch ein Tribunus Celerum 451) war, und dass einige von den nichtquiritischen Königen, anfänglich als solche Anführer der Reiterei unter ihren jedesmaligen Vorgängern gestanden haben 452), so wer-

<sup>450)</sup> Dion. II, 50. Dass der Tribunus Celerum der Anführer der Reiterei gewesen, darüber berichten Pomp. L. 2, §. 15 de O. J. Dion. l. l.

<sup>451)</sup> Dion. II, 13: ὡς δὲ Οὐαλέριος ὁ Ἀντίας ψησιν, ἔπὶ τοῦ ἡγεμώνος τοῦτ ἔχοντες τοὕνομα· ἡν γὰρ (Celer) καὶ τούτων ἡγεμών ὁ διαιμανέστατος, ῷ τρεῖς ὑπετάγησαν ἔκατοντάρχαι, καὶ αὐθις ὑπ' ἐκείνοις ἔιεροι κ.τ. λ. Joann. Lyd. l. l.

<sup>452)</sup> Dass die patricische Ueberlieferung die nichtquiritischen Könige nicht als Patricier sich gedacht hat, beweist der Umstand, dass sie nicht nur Peregrini waren, sondern auch sämmtlich von niedriger Abkunft. Romulus ist unter den Hirten aufgewachsen und von einer Buhlerin nicht nur erzogen, sondern nach Einigen selbst adoptirt. Der Vater des Tullus Hostilius war ein in das infame asylum aufgenommener Flüchtling. Macr. Sat. I, 6. Er selbst hat seine Jugend als Heerdentreiber zugebracht. Val. Max. III, 4, 1. Tarquinius Priscus war Sohn eines Kaufmannes. Val. Max. l. l. 2. Servius hatte nach der römischen Sage eine Sklavin zur Mutter, ib. 3. Dass die nichtquiritischen Könige Ritter gewesen, ist höchst wahrscheinlich. Es wird ausdrücklich gemeldet, dass Tullus Hostilius die ritterliche bulla aus der Hand des Romulus (Macr. Sat. I, 6) bekommen hat, Tarquinius Superbus von seinem Vater. Plin. XXXIII, 4. Aur. Viet. 6. Plut. Qu. R. p. 157. Von Servius heisst es, dass er als Jüngling in der

den wir nach dem vorher angezeigtem Verhältnisse dieser Könige zu der quiritischen Religion voraussetzen

Reiterei gedient habe. Dion. Hal. IV, 3. 'Arthuis - Er rois inπεῦσι τεταγμένος κ. τ. λ. - Dass die römischen Könige nicht Patricier gewesen sind, darf uns nicht befremden. Denn das Patriciat vor seiner Verweltlichung durch Ancus war ursprünglich höchst wahrscheinlich eine geschlossene priesterlich-patriarchalische Gemeinde, in welche die nichtquiritischen Könige als Oberpriester eines andern Cultus nicht aufgenommen werden durften. Daher scheinen uns die Nachrichten von der Aufnahme des Servius und Tarquinius Priscus in das Patriciat von den pragmatischen Geschichtschreibern aus dem Grunde erdichtet worden zu sein, dass dieselben einerseits wohl wussten, dass diese Könige ursprünglich keine Patricier gewesen sind, andererseits aber nicht begreifen konnten, wie diese, ohne Patricier zu sein, zur Königswürde gelangen durften. Die priesterlichen Verfassungen des alten Orients' bieten uns ein vollkommen analoges Beispiel dar, indem nicht nur in Indien, sondern auch in Aegypten die Könige nicht zu der herrschenden Priestercaste, sondern zur Kriegercaste gehörten. Obwohl von Casten in Rom nicht die Rede sein kann, so bietet doch Aegypten auch noch diese Analogie mit Rom dar, dass dort, wie in Rom, die Könige und der Kriegerstand höchst wahrscheinlich einen fremden Ursprung hatten, und zu einer andern Religion sich bekannten. Allein darüber Mehreres in der folgenden Abhandlung. - Als Tribuni Celerum beurkunden sich die nichtquiritischen Könige dadurch, dass sie entweder ausdrücklich Anführer der Reiterei, oder doch Anführer des Heeres überhaupt genannt werden. Von Tullus Hostilius heisst es freilich nur, dass er als Jüngling im Kriege gegen die Sabiner gute Dienste geleistet habe. S. Aur. Vict. de V. ill. 4. Allein dass er kein Anführer des Heeres, wie die übrigen, genannt wird, dies kam wohl daher, dass unter seinem Vorgänger keine Kriege geführt wurden. Tarquinius Priscus hat die Stelle eines Anführers der Reiterei unter Angus bekleidet. Dion. IV, 6. III, 14. Dio Cass. Excerpt. p. 9. Denselben Dienst versah Servius unter Tarquinius Priscus. Dion. IV. 3: των εππέων αποδεινθείς ήνεμων κ. τ. λ. Als der König erkrankte, verrichtete er für ihn seine Functionen (Dion. IV. 3 extr. Liv. I, 41), ein Zug, welcher namentlich einem Tribunus Celerum zukommt. Pomp. L. 2, 8, 15 de O. J.; (Trib. Celerum) secundum locum a regibus tenebat. Inc. Auct. de mag. et Sac. p. R. ed. Huschke. Tribunus Celerum regi proximus erat. Joann. Lyd. p. 131 von Romulus: πάσης αὐτὸν (den Celer) δυνάμεως καὶ τύτης καὶ

müssen, dass die sacra der Celeres keine quiritischen gewesen sind. Wie sollten wir uns demnach wundern können, dass sogar später, wenn der patricische populus dem Dictator, Magister populi genannt, eine ausserordentliche Gewalt verlieh, die Equites einem besondern Anführer, dem Magister equitum, untergeordnet wurden 453), welcher ausdrücklich als ein Nachfolger des Tribunus Celerum genannt wird 454)? Betrachten wir ferner die andern Handthierungen, welchen die ganze römische Plebs oblag (wir meinen den Handel und die Gewerbe), so müssen wir annehmen, dass dieselben nicht minder als das Kriegswesen aus Etrurien herstammten. Dass der Handel und die Gewerbe in Rom auch etruscisch waren, darüber haben wir zwar keine bestimmten Zeugnisse; allein Vieles macht es uns wahrscheinlich. Der Reichthum erscheint in der römischen Sage überhaupt zuerst mit dem Etrusker Tarquinius; dieser wird ausdrücklich der Sohn eines Kaufmanns genannt 455); er spendet das Geld dem Volke und macht sich bei dem Könige durch Geldleihen beliebt 436). In der ältern

διοιχήσεως κρατεῖν ἐγκελευσόμενος. Nach dem Tode seines Vorgängers versammelte Servius das Volk (Dion. IV, 8 extr.), — eine Befugniss, welche, wie wir bestimmt wissen, ausser den Königen, nur dem Tribunus Celerum zukam. Dion. IV, 75. Brutus sagt als Tribunus Celerum: συνάξω μὲν ἐγω τὴν ἐκκλησίαν — ἐπειδή συγκεγώρηται μοι κατὰ νόμον.

453) Varro L. L. V, 82: Magister equitum, quod summa potestas hujus in equites et accensos, ut est summa populi dictator, a quo is quoque magister populi appellatus. Cic. Legg. III, 4. Mehreres über das ursprüngliche Verhältniss der Ritter zu den Patriciern an einem andern Orte.

<sup>454)</sup> Pomp. de O. J. L. 2. §. 12: Et his dictatoribus magistri equitum injungebantur, sic quomodo regibus tribuni Celerum.

<sup>455)</sup> Val. Max. 111, 4, 2. Dion. Hal. III, 46.

<sup>456)</sup> Dion. Hal. III, 48: δώρα διδούς, και χρήματα παρέχων είς τὰς πολεμικάς κρείας. Excerpt. D. Cass. p. 9: πλοίτο κατά

Zeit Roms ist zwar überhaupt von Reichthum wenig die Rede; allein merkwürdig ist es, dass die Sage den andern Reichen, dessen Namen sie aufbewahrt hat, den Tarutius, welcher die Acca Larentia heirathete, auch einen Etrusker nennt 457). Das gemünzte Geld und die Schifffahrt, diese Haupthebel des Handels, sind in Rom entschieden unter dem etruscischen Einflusse entstanden. Schon das älteste Gepräge der römischen Münzen, welches den etruscischen Doppeljanus und das Vorderschiff darstellt, und auf den etruscischen Münzen wieder vorkommt 458), so wie die Sage von der ersten Münzprägung durch Servius 159), lassen ausser Zweifel, dass das römische Geld aus Etrurien eingeführt wurde. Die Ausrüstung der Schiffe war in uralten Zeiten das Geschäft der reichen Ritter, und der Name Classis, mit welchem die römische Sprache eine Flotte bezeichnet, scheint auf einen innigen Zusammenhang der Schifffahrt mit der Servischen Verfassung hinzudeuten 460). Daher erscheint beides, Geld und Schiff, in einer Sage als Erfindung des etrus-

καιρον χρώμενος. Liv. I, 34: Romanis conspicuum eum novitas divitiaeque faciebant. Dion. l. l.: καὶ τὸ δημοτικὸν πληθος — χρημάτων μεταδόσει οἰκείως έχειν αἰτῷ παρεσκεύασεν.

457) Macr. Sat. I, 10. III, 6. Gell. VI, 7. Der einzige Kaufmann, dessen Namen die Sage aufbewahrt hat, der Octavius Hersenna, welcher den Tempel des Hercules erbaute, scheint auch aus Etrurien zu stammen, indem er früher ein Flötenspieler gewesen sein soll. Macr. Sat. III, 6. Serv. Virg. Aen. VIII, 363.

458) Müller Etr. I, 305 sq. Vom Doppeljanus auf den Münzen p. 309.

459) Plin. XXXIII, 13.

460) S. oben. Dass die römischen Equites später den Grosshandel zu Lande und zur See trieben, war wohl keine Neuerung, sondern ein alter Brauch. Merkwürdig genug hiessen die Schiffscapitaine (ductores navis) equisones (Non. s. v.), ein Ausdruck, welcher ursprünglich nur einen Rosselenker bezeichnen kann, und hiermit von der Reiterei entlehnt ist.

cischen Janus <sup>461</sup>), so wie auf ähnliche Weise der etruscische Cloakenbau auf den etruscischen Vertumnus als Flussabwender zurückgeführt wird <sup>462</sup>). Beide zusammen, Vertumnus und Janus, waren zugleich Götter des Handels <sup>463</sup>), weil Handel und Gewerbe vor ihren Standbildern <sup>464</sup>) getrieben wurden. Für den etruscischen Ursprung des Handels und Gewerbe zu Rom spricht der Umstand, dass selbst später ihr eigentlicher Bereich im etruscischen Stadtviertel war. Es wird ausdrücklich gemeldet, dass in diesem Quartier überhaupt alle Kaufleute wohnten <sup>465</sup>). Dort trieben ihre Geschäfte allerlei Handwerker <sup>466</sup>), Salben - und Weihrauchhändler, Seidenfabrikanten, Fischer, Obsthändler, Vogelfänger, Possenreisser und Wurstmacher, Haruspices und Buhlerinnen <sup>467</sup>). Dass

461) Draco von Corcyra bei Athen. XV, 46.

462) Ovid. Fast. VI, 401. Serv. Virg. Aen. VIII, 20. Prop. V,

463) Ascon. in Cic. Verr. Act. II, 1, 59. Vortumnus autem deus invertendarum rerum est, i. e. mercaturae. Der Janus wird zwar nie ausdrücklich als Gott des Handels genannt; allein der Umstand, dass zu Rom vor seinen Standbildern die Wucherer und die Handwerker ihre Geschäfte trieben (Schol. Acron. ad Hor. Epist. I, 1, 54. Cic. Phil. 7, 6; 6, 5), dass die von ihm benannten Schwiebbogen (Jani) durch die das Forum umgebenden Buden (Tabernae) durchführten, und dass selbät in Colonien die Jani mit den Buden zusammen genannt werden, spricht für seine Beziehung zum Handel. Liv. XLI, 27, Vgl. Schmid zu Hor. Epist. I, 1, 54.

464) Cfr. Schmid zu Hor. Epist. I, 20. I, 5. Anm. 377 und die vorige.

465) Schol. Acron. ad Hor. Sat. II, 3, 228: quia omnes ibi (in vico Tusco) habitabant negotiatores.

466) Schol. Acron. ad Hor. Epist. I, 1, 54: Janus dicebatur locus, in quo solebant convenire feneratores.

467) Hor. Sat. II, 3, 228:

Edicit, piscator uti, pomarius, auceps, Unguentarius ac Tusci turba impia vici etc. Cum scurra fartor, cum Velabro omne Macellun, Mane domum veniant. Handel und Gewerbe zu Rom gerade im etruscischen Stadtviertel getrieben wurden, kann gewiss keinem Zufall zugeschrieben werden; und wenn man bedenkt, dass der Weihrauch von auswärts nach Rom gebracht ward 468), dass die Possenreisser, Haruspices und die Buhlerinnen ursprünglich Etrusker von Geburt waren 469); so wird man auch die übrigen dort getriebenen Gewerbe für etruscisch halten 470) und hiermit den etruscischen Ursprung des Handels und der Gewerbe zu Rom nothwendig annehmen müssen. Die Glaubwürdigkeit dieser Annahme wird noch durch den Umstand gesteigert, dass der Handel zu Rom, selbst in späterer Periode, unter der Obhut einer capitolinischen Gottheit, des Mercurius stand 471), und selbst die Ueberlieferung, dass der Handelsgott von einem etrus-

Schol. Acron. ad h. 1: Deinde quod in vico thurario ante meretrices prostabant. Dasselbe geht aus Plaut. Curcul. IV, 1, 21 hervor; vgl. id. Cistell. II, 3, 21. Dort wurden Weihrauch und wohlriechende Salben verkauft nach Hor. Epist. II, 1, 269, und Blumen nach Colum. de cult. hort. v. 308. Dort trieben ihre Geschäfte die Seidenfabrikanten zu Martial's Zeit (II, 21). Die Haruspices wohnten im Velabrum, also neben dem Vicus Tuscus; s. oben.

468) Siehe A. 399.

469) Von den Haruspices und den Buhlerinnen s. oben. Die scurrae waren wohl' keine andern als die sogenannten ludii, welche nicht nur ursprünglich aus Etrurien kamen, sondern auch späterhin immer Etrusker waren. Liv. VII, 2. Plaut. Curcul, I, 2, 63. Die scenische Kunst zu Rom kam überhaupt aus Etrurien. Müller Etr. II, 214 ff. II, 284. Aus Etrurien schrieb sich auch die Fescennina jocatio her.

470) Dies um so mehr, da Etrurien im Alterthume für das Land der Gewerbe gehalten wurde. Ατhen. XV, 60: ποικίλαι γὰς ἡσαν αξ παςὰ τοῖς Τυζόηνοῖς ξογασίαι, φιλοτέχνων ὄντων, τῶν Τυζόηνῶν.

471) Ovid. Fast. V, 671. Festus: Majis Idibus mercatorum dies festus erat; quod eo die Mercurio aedes esset dedicata. In einer Inschrift (Orelli 1410) liest man; Mercurio Negotiatori. Liv. II, 27. Joann. Lyd. p. 90.

cischen Herrscher, von dem Sohne des Kaufmanns Damaratus im Capitolium neben den drei Hauptgöttern eingesetzt wurde <sup>472</sup>), dürste nicht ohne Bedeutung sein.

Wenn also das ursprüngliche Wesen der Plebs so stark mit dem etruscischen Element versetzt, der Patricierstamm aber jeder Berührung mit Etrurien fremd gewesen ist, so dürfen wir nicht mehr läugnen, dass jener von Etrurien hergeleitete Götterdienst vor seiner Erhebung zum gemeinsamen Staatscultus ursprünglich nur den Plebejern angehört habe, den Patriciern aber vollkommen fremd gewesen sein muss. Diese Annahme wird noch mehr bekräftigt einerseits durch die offenbare Verachtung, mit welcher einige etruscische Götter von der patricischen Sage behandelt werden, andererseits durch das spätere Verhältniss der Plebs zu dem etruscischen Cultus und durch den entschieden plebejischen Charakter des Capitoliums. Was das erste anbetrifft, so werden nicht nur Janus als ein aus unehelicher Liebe entsprossener 473). Flora und die Larenmutter als Buhlerinnen von der patricischen Tradition dargestellt 474), sondern selbst Jupiter wird als ein blutgieriger Gott charakterisirt und als ein solcher, der durch einfache Verdrehung seiner Worte sich von einem Menschenkind täuschen lässt 475). Hingegen bewähren sich viele von den etruscischen Gottheiten zu Rom als entschieden plebejische, und überhaupt verräth der nichtquiritische Cultus mehr als eine uralte Beziehung zu den Plebejern. Die plebejischen Aedilen

<sup>472)</sup> Siehe A. 376.

<sup>473)</sup> Plut. bei Pitisc. Lex. Ant. Rom. s. v. Janus.

<sup>474)</sup> Plut. Qu. R. p. 105. Tert. ad nat. II, 10. Lact. I, 20. Schol. Juv. VI, 250.

<sup>475)</sup> Siehe oben.

werden ausdrücklich als diejenigen genannt, welche Aufsicht über die Tempel, und die Supplicationen hatten 476). Bedenkt man, dass die quiritischen Gotteshäuser nur Capellen 477), aber keine eigentlichen Tempel waren 478), und dass die Tempelanlage überhaupt zu Rom unter einem offenbar etruscischen Einflusse entstanden ist 479); so wird man zu dem Schluss kommen, dass das Tempelwesen als zum etrus-

476) Cic. Verr. V. 14. Id. Legg. III, 3. Fest. p. 12: Aedilis initio dictus est magistratus qui aedium non tantum sacrarum, sed etiam privatarum curam gerebat. Dion. IIal. VI, 20. Fest. p. 174:, Murrata potione usos antiquos indicio est, quod etiam nunc Aediles per supplicationes diis addunt ad pulvinaria etc. Goetti. p. 298.

477) Serv. Virg. Aen. I, 8; (Musis) Numa aediculam aeneam brevem posuit. Eine eben solche aedicula brevis war auch bekanntlich der Tempel der Vesta. Serv. Virg. Aen. IX, 4. Vestae aediculam non templum statuit. Die Sage lässt wohl nicht ohne Bedeutung den Quiritenkönig Tatius nur Altäre auf dem Capitolium und in den Curien stiften, aber keine Tempel. Ausserdem unterschied sich der Tempel der Vesta von den tuscischen Tempel addurch, dass er rund war (Fest. s. v. Rotundam), diese aber beinahe quadratförmig. Müller Etr. II, 230. Die quiritischen Tempel scheinen alle gewölbt gewesen zu sein. S. Ann. 140.

478) Serv. Virg. Aen. I, 446: antiqui enim aedes sacras ita templa faciebant, ut prius per augures locus inauguraretur effareturque, etc. Varro bei Gell. XIV, 7: non omnis aedes sacras templa esse, ac ne aedem quidem Vestae, templum esse. Serv. Virg. Aen. VII, 153: Unde templum Vestae non fuit augurio consecratum. Von dem etruscischen Einfluss auf die römischen Augurien wird an einem

andern Orte gehandelt werden.

479) Müller Etr. II, 124 sq. 137 sq. Daher wurden bei dem Bau des Capitols etruscische Haruspices zu Rathe gezogen. S. oben. Auch sonst gebrauchte man bei dem Bau der Tempel Haruspices. Plin. Epist. IX, 39. — Der im Jahre der Stadt 261 von Sp. Cassius erbaute Tempel der Ceres, des Liber und der Libera war auch nach Art der etruscischen Tempel angelegt. Müller Etr. II, 229. Auf den etruscischen Ursprung der eigentlichen Templa deutet die Sage dadurch hin, dass sie den etruscischen Janus als den ersten nennt, welcher Tempel erbaut haben soll. Macr. Sat, I, 9.

cisch-anthropomorphistischen Cultus gehörend deswegen unter der Aufsicht der plebejischen Beamten stand, weil überhaupt jener ganze Cultus ursprünglich plebejisch war. Die Supplicationen standen auch mit dem anthropomorphistischen Cultus in naher Verbindung. Dass diese Sitte durchaus unquiritisch war, beweist der Umstand, dass die quiritischen Götter nie dabei bedacht wurden, und dass die Supplicationen vor Standbildern der Götter verrichtet und von den sogenannten hostiae majores begleitet wurden 480). Die Tempel wurden während der Supplication geöffnet und in dieselben Alle eingelassen 481), - eine Sitte, welche mit dem geheimnissvollen quiritischen Dienst unverträglich war. Dieselben Aedilen besorgten auch die Ausführung der Spiele 482). Die Spiele aber machten einen Theil des anthropomorphistischen Gottesdienstes aus, und daher stellen sich alle durch die Spiele ursprünglich geseierten Götter, wie Jupiter, Minerva und Juno, Ceres, Liber, Libera, Vulcanus und Flora als entschieden-ursprünglich plebejische Gottheiten heraus. Dass namentlich die drei capitolinischen Götter

<sup>480)</sup> Fest. p. 174. S. Anm. 476. — Liv. XL, 2: Senatus — supplicationes — circa omnia pulvinaria decrevit hostiisque majoribus sacrificari jussit. Auf den pulvinaria standen die Götterbilder und daher erscheint der ganze Ritus der Supplicationen als mit dem anthropomorphistischen Cultus nothwendig verbunden.

<sup>481)</sup> Liv. l. l.: quum consul edixisset, ut omnes aedes sacrae aperirentur, pro se quisque ex concione ad gratias agendas ire Diis. Dass der Tempel der Vesta, sowie die Regia davon ausgeschlossen wurden, braucht nicht erst gesagt zu werden.

<sup>482)</sup> Die grossen Spiele wurden bis zum Jahre der Stadt 389 von den plebejischen Aedilen besorgt. Liv. VI, 42. VII, 1. Ebenso gehörten ursprünglich zu ihrem Bereich die Spiele zu Ehren der Flora, Ceres, des Liber, der Libera und Volcanus, weil der Cultus dieser Götter bedeutend älter als die Stiftung der patricischen Aedilen war.

ursprünglich in der nächsten Beziehung zu den Plebejern standen, bezeugt der Umstand, dass die ihnen geweihten grossen oder römischen Spiele auch kurzweg plebejische hiessen 453). Daher erklärt sich, warum bei einer frevelhaften Verletzung der Stätte derselben im Jahre 262 der Stadt die Sage den zürnenden Jupiter nicht durch einen Patricier, sondern durch einen Plebejer seinen Willen verkündigen lässt 484).

Von den übrigen, als etruscisch von uns anerkannten Gottheiten beurkunden sich als ausschliesslich plebejische Neptun, Mercurius, Janus, Vertumnus und Volcanus 484 b) durch ihre unverkennbare Beziehung zu den plebejischen Beschäftigungskreisen; derselbe Volcanus, Flora, Pomona, Volturnus, Falacer, Furina, Palatua, Janus Portunus und Carmenta dadurch, dass dieselben von plebejischen Priestern bedient wurden 485). Aber von den

<sup>483)</sup> Dies geht aus der Vergleichung der Stellen des Liv. II, 36 und Val. Max. I, 7, 4 hervor, wo die Geschichte vom Traume des Atinius erzählt wird. Livius: Ludi forte ex instauratione magni Romae parabantur. Val. Maximus: Cum plebeiis ludis, etc. Vgl. Hartung l. l. II, p. 17.

<sup>484)</sup> Liv. l. l. Tib. Atinio de plebe homini somnium fuit. Val. Max. l. l. T. Atinio homini ex plebe Jupiter in quiete praecepit. Val. Max. l. l.

<sup>484 )</sup> Wir haben schon oben gesehen, dass Neptunus in Beziehung zu den Rittern, Mercurius, Janus und Vertumnus zu den Kaufleuten, Volcanus zu den Fischern gestanden. Fest. s. v. piscatorii ludi.

<sup>485)</sup> Paull. p. 102: Majores flamines appellabantur patricii generis, minores plebeji. Patricische Flamines waren der Dialis, Martialis und Quirinalis. Orat, pro domo c. 14. Diese allein waren von Numa gestiftet. Von den plebejischen Flamines sind uns nur folgende bekannt: Volturnalis, Palatualis, Furinalis, Floralis, Falacer, Pomonalis (Varro de L. L. VII, 45), Portunalis (Fest. s. v. Persillum), Carmentalis (Cic. Brut. 14)

zwölf plebejischen Flamines ist uns nur die Bestimmung von neun bekannt; dass die übrigen drei auch plebeiischen Göttern gegolten, bedarf keines Beweises. Ausser den zwölf Flamines bekleideten noch die Plebejer höchst wahrscheinlich die Stellen der Pontifices minores 486). Diese verrichteten ausser dem Schreiberamte, welches sie bei dem Pontifex Maximus führten, noch manche andere Functionen, welche sämmtlich sich auf das etruscische Kalenderwesen zu Rom bezogen. Ursprünglich stellte einer von denselben jeden Monat Beobachtungen über das Erscheinen des Neumondes an, und sobald er erschienen, meldete er es dem Opferkönig 487); nachher berief er, als im Anbeginn eines neuen Monats, nach Verrichtung eines Opfers, in die sogenannte Curia Calabra die Plebs, welche von ihm die Zahl der bis zu den Nonen blei-

und Volcanalis. Varro V, 84. Der Cultus der Ceres beurkundet sich auch dadurch als plebejisch, dass im Tempel der Ceres das plebejische Archiv sich befand.

486) Sie waren scriba e Pontificum; Liv. XXII, 57. L. Cantilius scriba pontificis, quos nunc minores pontifices vocant, und waren später selbst Mitglieder des Collegium Pontificum, nach der Orat. de har. resp. 6. Ein solcher scriba war auch wohl der Libertine Cn. Flavius, welcher die von den Pontifices geheim gehaltenen fasti und actiones veröffentlichte. Liv. IX, 46. Civile jus repositum in penetralibus pontificum evulgavit.

487) Macr. Sat. I, 15: Priscis temporibus Pontifici minori haec provincia delegabatur, ut novae lunae primum observaret aspectum: visamque regi sacrificulo nuntiaret. Itaque sacrificio a Rege et minore Pontifice celebrato, idem Pontifex calata in Capitolium plebe, juxta Curiam Calabram, — quot numero dies a Calendis ad Nonas superessent, pronuntiabat. An allen Calenden verrichtete derselbe Pontifex Minor der Juno in der Curia Calabra ein Opfer. Macr. l. l. Verr. Fast. Praen. Cal. Jan. quos Pontifex minor quo |libet| mense ad nonas sin|gulas calat in Capi|tolio in Curia Cala|bra.| — Pontifices minores kommen auf Inschriften vor. Orelli 643, 2153.

benden Tage kennen lernte. Eine ähnliche Beziehung der Plebs zu dem etruscischen Kalender verräth die Nachricht, dass die Plebejer den Tag der Nonen besonders gefeiert haben <sup>485</sup>), und dass der Plebejer D. Brutus, die Parentation nicht im Februar, sondern im December <sup>489</sup>), also nicht nach dem Numaschen, sondern nach dem etruscischen Kalender verrichtete.

Der Dienst des capitolinischen Jupiter wurde zwar später durch den patricischen Priester, den Flamen Dialis verrichtet, allein der Umstand, dass der Flamen Dialis ursprünglich eine andere Bestimmung hatte, spricht dafür, dass dieser Dienst erst in einer spätern Zeit, wohl aus politischen Rücksichten, als der oberste Staatscultus von den Patriciern übernommen wurde. Wenigstens bewahrte das Capitolium noch ziemlich lange einen entschieden plebejischen, dem eigentlichen patricischen Wesen vollkommen fremden Charakter. Es wird ausdrücklich berichtet, dass der Bau desselben mit Hülfe der Plebejer ausgeführt und durch Beiträge der Bundesgenossen gefördert wurde 490). Nicht nur Plebejer, sondern selbst

<sup>488)</sup> Macr. Sat. I, 13. Dasselbe berichtet er von den Nundinen nach Granius Licinianus I, 16. Die Sitte, den Laren an den Calenden, Nonen und Iden zu opfern, war wohl auch plebejisch.

<sup>489)</sup> Cic. de Legg. II, 21, 5.

<sup>490)</sup> Cic. Verr. V, 19, 48: Capitolium apud majores nostros publice coactis fabris operisque imperatis exaedificatum est. Liv. I, 56: minus tamen plebs gravabatur templa deum exaedificare manibus suis. Tac. Hist. III, 72: sociorum studio. Ambrosch 225. A. 91. 491. Liv. II, 22: (Latini) Coronam auream Jovi donum in Capitolio mittunt; cum legatis donoque magna circumfusa multitudo venit. Id. III, 57: (Latini et Hernici) Coronam auream in Capitolium tulere. Carthager und Pamphilier brachten auch Weihgeschenke ins Capitolium. Liv. VII, 38. Id. XLIV, 14. Da von den Pamphiliern ausdrücklich ausgesagt wird, dass denselben im

die Bundesgenossen, ja Fremde sogar wurden zum Dienst der capitolinischen Götter zugelassen <sup>491</sup>). In den Tagen des Bundesfestes, der sogenannten feriae Latinae, fand immer ein Wettrennen im Capitolium statt <sup>492</sup>); an den circensischen Spielen, welche in nächster Beziehung zum Jupiter Capitolinus standen, nahmen Etrusker und Volsker Theil <sup>493</sup>). Erinnert man sich, dass die feriae Latinae und die an denselben verrichteten Opfer von den plebejischen Aedilen besorgt wurden, welche dabei den Vorsitz hatten <sup>494</sup>), und somit ein plebejisches Fest waren, so wird man über den plebejischen Charakter des Capitoliums nicht mehr im Zweifel sein. Eben daher wird erst begreiflich, wie keiner von den Patriciern um das Capitolium <sup>495</sup>) und wahrscheinlich auch auf demselben <sup>498</sup>

Capitolium ein Opfer darzubringen gestattet wurde (Liv. l. l.), so darf dieses Recht desto mehr auch für die Bundesgenossen in Anspruch genommen werden, da diese doch den Römern näher standen, als die Pamphilier und selbst Verehrer des Jupiter waren. Es scheint überhaupt ursprünglich ein religiöser Wechselverkehr unter den lateinischen und römischen Verehrern des anthropomorphistischen Cultus stattgefunden zu haben, indem einerseits Feriae Latinae auch im Capitolium gefeiert. wurden; andererseits die römischen Triumphatoren auf dem Mons Albanus dem Jupiter Latialis ein Opfer darbringen mussten. An beiden Orten sind die anthropomorphistischen Culte unter demselben etruscischen Einfluss entstanden. S. Anm. 375.

- 492) Plin. XXVII, 7, 2S: Siquidem Latinarum feriis quadrigae certant in Capitolio.
  - 493) Serv. Virg. Aen. XI, 134. Liv. 11, 37.
- 494) Dion. VI, 95: την δε προστασίαν και την επιμέλειαν των εν αὐταϊς γινομένων θυσιών τε και ἀγώνων, οι των δημάρχων ὑπηρείαι παρελαβον, οι την νῦν ἀγορανομικήν ἔχοντες ἐξουσίαν.
  - 495) Plut, Qu. Rom. p. 150 ed, R.
- 496) Livius sagt zwar, dass dieses erst nach der Verurtheilung des Manlius durch ein Gesetz bestimmt wurde. Liv. VI, 20: Adjectae mortuo (Manlio) notae sunt: publica una, quod quum domus ejus fuisset, ubi nunc aedes atque officina Monetae est, latum ad populum est, ne quis patricius in arce aut

wohnen durfte, und wie noch in einer spätern Zeit, als die Gallier die Stadt bedrängten, die patricischen Priester

Capitolio habitaret: gentilicia altera etc. Wir sprechen nicht davon, dass die Erzählung des Livius ganz ungereimt ist, indem ein solches Verbot nicht sowohl für den todten Manlius, als für den ganzen Patricierstand schmachvoll gewesen sein würde. Wir glauben schon deswegen das Gesetz für uralt annehmen zu müssen, weil. wenn dasselbe wirklich erst nach dem gallischen Kriege erlassen worden ware, und vor dieser Zeit wirklich Patricier im Capitolium gewohnt hätten, dieselben offenbar zufolge des Gesetzes aus ihren Wohnungen hätten vertrieben werden müssen, was die unverdiente Schmach der Patricier noch erhöhen würde, und fast einer Verurtheilung des ganzen Patricierstandes gleich kame. Die Erlassung des Gesetzes zu dieser Zeit ist schon deswegen nicht denkbar, weil es weder von der Plebs, noch von den Patriciern ausgehen konnte. indem weder die erste durch ein solches Gesetz das Andenken ihres Freundes verletzen, noch die letzteren eine so grosse Schmach freiwillig auf sich laden konnten. Höchst wahrscheinlich ist es, dass dieser Grund erst später erdichtet ist. Als man nämlich bei der vollkommenen Verschmelzung der sacra nicht mehr sich denken konnte, dass die Patricier von jeher vom capitolinischen Berge ausgeschlossen waren, suchte man natürlich dies so zu erklären, als ob erst in einer spätern Zeit eine derartige Bestimmung getroffen worden sei. Da aber gerade keine andere Begebenheit passender dazu schien, um jene merkwürdige Erscheinung zu erklären, als die Verurtheilung des Manlius, so datirte man auch in diesem Falle, was uraltes Herkommen war, von diesem Ereigniss, sowie man auf eine ähnliche Weise die gewiss uralte Befreiung der Priester vom Kriegsdienst auf die Zeiten des gallischen Krieges übertrug. - Schliesslich müssen wir noch bemerken, dass das nach dem Abzuge der Gallier für die capitolinischen Spiele aus den Bewohnern des Capitoliums gebildete Collegium deswegen für uralt und plebeijisch zu halten ist. weil die capitolinischen Spiele dem Berichte des Piso zufolge nicht. wie Livius behauptet, erst nach dem gallischen Kriege (Liv. V, 52: Capitolinos ludos sollemnibus aliis addidimus), sondern schon von Romulus (Tertull, de Spect, 5) gestiftet wurden, und daher das dieselben besorgende Collegium Capitolinum nicht minder uralt sein muss. Zweitens können die Patricier schon deswegen nicht für Mitglieder des capitolinischen Collegiums gehalten werden, weil die Spiele überhaupt ein ursprünglich plebejisches Institut waren, und als solches damals noch von plebejischen Aedilen besorgt wurden,

es vorzogen, ihre Heiligthümer zu vergraben oder nach einer fremden Stadt zu bringen, als dieselben der Obhut des noch immer ihren Göttern verhassten Capitoliums anzuvertrauen 497).

Stellt sich aber der etruscische Cultus als entschieden ursprünglich plebeijsch heraus, so ist es von selbst klar, dass der quiritische nothwendig nur patricisch gewesen sein kann. In der That behandelte die unter dem patricischen Einflusse entstandene Geschichte die quiritischen Könige mit solcher Vorliebe und begleitete die Stifter des etruscischen Glaubens mit solchem Hass, dass über die ursprüngliche Stellung der Patricier zum quiritischen Cultus kein Zweifel obwalten kann. Dafür, dass namentlich der Curien-Cultus ursprünglich patricisch und höchstens nur den wahrscheinlich ebenfalls quiritischen Clienten zugänglich war, spricht einerseits die Beziehung der Curien zu den patricischen Priestern und zu dem Familienrechte der patricischen Gentes 498), so wie der Umstand, dass die Patricier ursprünglich schlechthin Curiatii, also Curienmitglieder, hiessen. Aber nicht nur ursprünglich, sondern selbst später betrachteten die Patricier die quiritischen Culte als ihr ausschliess-

<sup>497)</sup> Liv. V, 40. Val. Max. I, 1, 10. Plut. Cam. 20: Εν πρώτοις δὲ τῶν ἐερῶν ἃ μὲν εἰς τὸ Καπιτώλιον ἀνεσκευάσαντο· τὸ δὲ ποῦ τὲς Ἐστίας αἱ παρθένοι μετὰ τῶν ἰερῶν ἀρπασάμεναι ἔφυγον πτὰ πλεῖστα τῶν ἰερῶν τότε τὰς κόρας ἐμβαλούσας εἰς πίθους δύο κατὰ γῆς κρύψαι ὑπὸ τῷ νεῷ τοῦ Κυρίνου. Τὰ δὲ κυριότατα καὶ μεγίστα τῶν ἰερῶν αὐται λαβοῖσαι φυγῆ παρὰ τὸν ποταμὸν ἐποιοῦντο τὴν ἀναχώρησιν.

<sup>498)</sup> In den Curien wurden die drei quiritischen Flamines inaugurirt. Gell. XV, 27. Die Testamente, die sacrorum detestatio und die Arrogatio, gehörten bekanntlich auch in den Bereich der Curienversammlungen. — Solchen Versammlungen der Curien, welche das Familienrecht betrafen, präsidirte der Pontifex Maximus.

liches Eigenthum. Während sie zum capitolinischen Dienst nicht nur Plebejer, sondern sogar Fremde zuliessen und für sich nur den Dienst des Jupiter als der obersten Staatsgottheit aus politischen Rücksichten in Anspruch nahmen, versagten sie den Plebejern lange Zeit den Zutritt zu allen quiritischen Priesterwürden und verwehrten hiermit denselben jeden Zutritt zu den nur den Priestern sichtbaren quiritischen Heiligthümern 499). Nicht einmal später, als die politisch wichtigeren Priesterwürden, das Oberpriesteramt, das Augurat und die Würde des Curio Maximus den Plebejern zu Theil wurden, liessen sie dieselben zu der Verwaltung der quiritischen sacra zu, indem die drei obern Flamines und die palatinischen Salier immer patricisch blieben 500).

Nach diesem Allen scheint es nicht unzulässig zu sein, alles Quiritische für patricisch zu halten, ja selbst den Namen der Quiriten als mit dem der Patricier insofern identisch zu betrachten, als derselbe nicht ein einziges Volk, sondern überhaupt die den römischen Patriciern eigenthümliche quiritische Religionsweise bezeichnet. Die Quiriten werden freilich heutigen Tages kurzweg für Sabiner genommen, und die namhaftesten Gelehrten sprechen von sabinischer Ehe, sabinischen Priesterthumen zu Rom u. s. w.; allein diese Annahme dürfte nicht mehr begründet sein, als jene andere ziemlich verschollene Ansicht, welche den priesterlichen Charakter der patricischen Gemeinde aus Etrurien herleitete. Dass die Sabiner in Rom einigen Antheil an der Ausbildung des

<sup>499)</sup> Siehe Varro VI, 21 vom sacrarium der Ops Consivia in der Regia; Serv. III, 12 von den Penaten. Lamprid. Heliog. 6 von dem Penus der Vesta.

<sup>500)</sup> Fest. s. v. Majores flamines. Orat. p. d. 14.

römischen Lebens hatten, ist schon deswegen anzunehmen, dass es einige entschieden sabinische und mächtige Patricierfamilien zu Rom gab. Die Aufnahme der Claudier durch Cooptation deutet selbst auf eine Religionsverwandtschaft, und somit darf ein sabinischer Einfluss auf die römische Religion nicht geläugnet werden. Jedoch geschah die Einwanderung der sabinischen Familien gewiss nur allmälig; wenigstens wird die erste unter Tatius erfolgte von Einigen nur auf drei Gentes reducirt501), von denen aber nur die Valerische und die Curtische geblieben ist, die dritte später gar nicht mehr vorkommt. Wir brauchen gar nicht zu sagen, wie unwahrscheinlich die andere Ueberlieferung klingt, welche ein ganzes Volk mit seinem Könige aus einem ziemlich entlegenen Orte nach einer feindlichen Stadt übersiedelt. Bei einer nähern Prüfung der einzelnen quiritischen Religionsinstitute wird es klar, dass das Quiritische nicht nur sabinisch, sondern auch lateinisch ist, ja dass das eigentliche Sabinische nur den geringsten Theil desselben ausmacht. Es fällt schon gleich in die Augen, dass, während die meisten römischen Institute von den Grammatikern und Historikern auf Etrurien oder Latium zurückgeführt werden 502), aus dem Sabinerlande, wenn man die bekannte Stelle des Varro ausnimmt 503), nur äusserst Weniges hergeleitet wird 504).

<sup>501)</sup> Dion. Π, 46: Τάτιος δὲ ὁ βασιλεύς καὶ σὺν αὐτῷ τρεῖς ἄνδρες τῶν διαφανεστάτων ὑπέμειναν ἐν Ῥώμη — Οἰόλεσσος Οἰαλέριος, καὶ Τάλλος Τύραννος ἐπίκλησιν καὶ τελευιαῖος Μέιιος Κούρτιος.

<sup>502)</sup> S. das 1. Cap. und im 2. Cap. die Anm. 544-564.

<sup>503)</sup> Varro L. L. V, 74. S. unten.

<sup>504)</sup> Vieles Sabinische, was bei den Alten erwähnt wird, findet sich bei den Römern gar nicht wieder. So heisst es, dass die Priester bei den Sabinern Cupenci genannt wurden, und dass Mars bei ihnen Mamers geheissen hat. Serv. Virg. Aen. XII, 538:

Von sabinischen politischen Instituten in Rom wissen wir vollends nichts, wenn man das allgemein Italische nicht für sabinisch ausgeben will. Was die Religion anbetrifft, so wird es sich nur von wenigen Gottheiten nachweisen lassen, dass sie sabinisch sind, Von Sancus und Vacuna darf es mit Gewissheit angenommen werden 505); dasselbe dürfte wohl von dem Sol zu halten sein, da er von der sabinischen Familie der Aurelier verehrt wurde 506. Allein der Umstand, dass der Sancus nur ein quirinalischer Localgott war 507), und der Sonnendienst nur zu

Varro L. L. V, 73. Es wird ausdrücklich gesagt, dass der Martius bei den Sabinern der vierte Monat des Jahres gewesen sei, und doch wies ihm der angeblich sabinische Numa in seinem Kalender die dritte Stelle an. Ovid. Fast. III, 94. In Alba und Aricia im Gegentheil hatte er dieselbe Stellung wie im quiritischen Jahre. Ib. v. 89, 91.

505) Nach Cato war er der Vater des Sabus, des Ahnherra des sabinischen Volks. Serv. Virg. Aen. VIII, 638. Sil. VIII, 424:

Ibant et laeti, pars Sancum voce canebant, Auctorem gentis, pars laudes ore ferebant, Sabe, tuas, qui de patrio cognomine primus Dixisti populos magna ditione Sabinos.

Dion. Hal. II, 49. — Schol. Porphyr. ad Hor. Epist. I, 10, 49: Vacuna apud Sabinos plurimum colitur dea, quae est sub incerta specie formata; quidam Minervam, alii Dianam putaverunt; nonnulli et Cererem esse dixerunt; sed Varro Victoriam. Plin. III, 17.

506) Fest. p. 20. Aureliam familiam ex Sabinis oriundam a sole dictam putant, quod ei publice a P. R. datus sit locus, in quo sacra faceret soli. Varro L. L. V, 68 sagt zwar: Sol vel quod ita Sabini, etc.; allein offenbar hiess die Sonne bei den Sabinern ausum. Fest. l. l. p. 8, woher auch die Aurora entstanden sein mag. Dies zeigt uns, wie wenig Varro die sabinische Sprache gekannt hat.

507) Eine kleine Kapelle des Saucus stand auf dem Quirinalis. Liv. VIII, 20. Piin. VIII, 48. Von der Vacuna lässt sich nicht einmal mit Bestimmtheit nachweisen, ob sie in Rom verehrt wurde. Eine morsche, zusammengefallene Capelle der Göttin stand neben dem Landgute des Horaz zu Tibur, eine andere neben

den sacris privatis gehörte, scheint gegen den vermeintlichen grossen Einfluss der Sabinischen sacra auf die römische Religion zu sprechen. Was nun die bekannte Stelle des Varro anbetrifft, aus der das Meiste über den sabinischen Ursprung der quiritischen Götter Roms geflossen ist, so scheint es, als ob der gelehrte Mann theils selbst falsche Schlüsse gemacht habe, theils schon in der von ihm citirten Quelle, den Annales Maximi der Oberpriester, falsche und unbegründete Aussagen vorgefunden hat. Zu Anfange der Stelle 505) leitet derselbe die Feronia, die Minerva und die Novensides geradezu aus dem Sabinerlande her. Was die Feronia anbetrifft, so ward sie gemeinschaftlich von den Sabinern und Lateinern als eine Bundesgottheit verehrt 509). Miner va gehörte zur etruscischcapitolinischen Trias, und hatte selbst einen rein etruscischen Namen 510). Seine Ansicht über den sabinischen Ursprung der Novensides scheint Varro aus Piso genommen zu haben, welcher die neun von den Sabinern bei Trebia verehrten Götter für die Novensides hielt 511). Es scheint aber, dass der Zusam-

Reate. Hor. Epist. I, 10, 49. Plin. III, 17. Ovid. Fast. VI, 307 erwähnt die antiquae sacra Vacunae, allein der gelehrte Dichter konnte ebenso gut fremde sacra zur Erläuterung des vaterländischen Ritus der Vestalien hinzuziehen.

508) Varro V, 74. Feronia, Minerva, Novensides a Sabinis. Paulo aliter ab eisdem dicimus Herculem, Vestam, Salutem, Fortunam, Fortem, Fidem. Et arae Sabimam linguam olent quae Tati regis voto sunt Romae dedicatae; nam ut Annales dicunt, vovit Opi, Florae, Vedio, Jovi Saturnoque, Soli, Lunae, Volcano et Summano itemque Larundae, Termino, Quirino, Vortumno, Laribus, Dianae Lucinaeque.

<sup>509)</sup> Dion. III, 32.

<sup>510)</sup> Mülter Etr. II, 48.

<sup>511)</sup> Arnob. III, 470. G. Novensides Piso esse credit novem in Sabinis apud Trebiam constitutos. Hos Granius Musas putat,

menklang des Zahlworts novem mit Novensides eben so der Hauptgrund jener Annahme gewesen ist. wie derselbe offenbar auch den Manilius dazu bestimmte, die Novensides für die neun Götter zu erklären, welchen nach etruscischer Blitzlehre Jupiter die Macht, seine Blitze zu schleudern, verliehen hat. In jedem Falle zeigt die Behauptung des Manilius, so wie eine andere von Cincius ausgegangene Ansicht, welcher behauptete, dass die Novensides überhaupt alle neu aufgenommenen Götter bedeute, dass der sabinische Ursprung derselben nicht allgemein beglaubigt, sondern nur auf einer rein individuellen Ansicht des Piso und Varro begründet war. selben Stelle theilt Varro ferner eine aus den Annalen entnommene Nachricht mit, dass der sabinische König Tatius Altäre der Ops, Flora, Vedius, Jupiter, Saturnus, Sol, Luna, Volcanus, Summanus, Larunda, Terminus, Quirinus, Vortumnus, den Laren, der Diana und Lucina gesetzt habe. Augustinus fügt wahrscheinlich nach einem andern Werke des Varro noch die Lux und die Cloacina hinzu<sup>512</sup>); Dionysius Rhea, Mars, Vesta und Juno Curis 513). Man braucht nur flüchtig diesen Götterkatalog zu betrachten, um zu der Ueberzeugung zu kommen, dass hier die verschiedenartigsten, von verschiedenen Seiten zusammengerafften Gottheiten als ausschliesslich sabinische auf den Ta-

consensum accommodans Aelio. — Cincius numina peregrina novitate ex ipsa appellata pronuntiat. Nam solere Romanos religiones urbium superatarum partim privatim per familias spargere, partim publice consecrare; ac ne aliquid deorum praeteriretur, brevitatis causa uno pariter nomine cunctos Novensides invocari.

<sup>512)</sup> Aug. de C. D. IV, 23. S. Ambrosch p. 160.

<sup>513)</sup> Dion. II, 50.

tius bezogen werden. Was die Lux und die Rhea anbetrifft, so ist ihr Cultus in Rom völlig unbekannt. Die Cloacina ist nur ein Beiname der Venus 514), und wenn man sich erinnert, dass Venus nach dem ausdrücklichen Zeugniss desselben Varro weder unter einem griechischen, noch unter einem lateinischen Namen zur Zeit der Könige vorkam515), so wird man schwerlich viel Gewicht auf die Aussage des Varro legen können, da derselbe auf eine so augenscheinliche Weise sich selbst widerspricht. Was die übrigen Gottheiten anbetrifft, welche angeblich von Tatius verehrt wurden, so hat schon Ambrosch nachgewiesen516), dass unter ihnen viele lateinische Gottheiten, wie Saturnus, Ops, Vesta, Diana und Mars, aufgeführt sind. Von den übrigen dürften Flora, Jupiter, Vedius, Summanus, Volcanus, Vortumnus, Larunda und die Laren nach dem oben Gesagten mit vollem Recht als etruscische Götter zu betrachten sein. Schon Ambrosch hat die Entstehung des Varronischen Katalogs sehr scharfsinnig dadurch zu erklären gesucht, dass er annahm 517), Varro hätte darin alle diejenigen Götter aufgenommen, von denen alte Heiligthümer in den von ihm für sabinisch gehaltenen Stadtquartieren sich vorfanden. In der That wissen wir einerseits, dass Varro nicht nur den Quirinal und das Capitol, sondern auch den Aventin und einen Theil vom Esquilin als ursprünglich von den Sabinern besetzt sich-dachte; andrerseits, dass die

<sup>514)</sup> Plin. XV, 36.

<sup>515)</sup> Marc. Sat. I, 12: Cincio etiam Varro consentit, affirmans nomen Veneris ne sub regibus quidem apud Romanos vel Latinum vel Graecum fuisse. Sie kam auch in den salischen Liedern nicht vor. Cincius bei Macr. ib.

<sup>516)</sup> l. l. 161 ff.

<sup>. 517)</sup> l. l. 168 sq.

meisten von den angeblich von Tatius verehrten Gottheiten gerade in diesen vier Theilen der Stadt ihre Heiligthümer hatten<sup>518</sup>). Aber der Schluss muss nicht erst von Varro, sondern schon von den Verfassern der Annales Maximi gemacht worden sein, da Varro seine Behauptung auf deren Zeugniss gründet, und dies giebt allerdings seiner Aussage einen gewissen Schein der Glaubwürdigkeit, da die Annales Maximi als eine ursprüngliche Quelle, wenigstens für die echteste, gehalten werden müssen. Allein die ganze älteste Geschichte Roms war ja auch aus den priesterlichen Urkunden geschöpft, und doch kann man nicht behaupten, dass dieselbe durchaus wahr sei. Die Autorität der Annalen darf uns hier gar nicht irre führen, weil es vielmehr sehr wahrscheinlich ist, dass die Aussagen der Urkunden der römischen Priester entweder überhaupt wenig positiv ausgesprochen wurden, oder doch bei den Alten selbst in keinem grossen Credit gestanden haben. Denn wie anders kann das Schwanken der Nachrichten, so wie der Zweifel der Alten über fast alle die Thatsachen der innern Urgeschichte Roms entstanden sein? Gehen wir die Urgeschichte der hauptsächlichsten religiösen und politischen Institute Roms durch, so werden wir gewahr, dass jedes derselbeu zwei oder drei Königen zugetheilt wird. So wird die Errichtung des Curiendienstes bald dem Tatius, bald dem Romulus zugeschrieben 519). Die Nachrichten über die Entstehung des Vestacultus 520), der Auspicien 521), des Flamen

<sup>518)</sup> Ambrosch l. l.

<sup>519)</sup> S. oben. Dion. II, 65, 50. 520) Dion. II, 64. An einer andern Stelle schreibt Dionysius die Stiftung des Vestacultus dem Tatius zu. Plut. Num. 22. 521) Siehe A. 59. Cic. de N. E. III, 2,

Dialis und Martialis <sup>522</sup>) schwanken zwischen Romulus und Numa; die über die Einführung des Fecialenrechts zwischen Numa und Ancus <sup>523</sup>). Nicht minder schwankend ist die Geschichte der Entstehung der Salier <sup>524</sup>), des allmäligen Wachsthums des Senats <sup>515</sup>), des Ritterstandes <sup>526</sup>) und der Stadt <sup>527</sup>), der Stiftung der königlichen Insignien <sup>528</sup>), des Triumphes <sup>529</sup>), der Nundinae <sup>530</sup>), der Intercalation <sup>531</sup>), des Numaschen Jahres <sup>531</sup>), des Cloaken-

<sup>522)</sup> Plut. Num. 7: (Νουμάς) τοῖς οὖσιν ໂερεῖσι Διὸς κὰ Αυευς τρίτον 'Ρωμύλου προςκατέστησεν, &ν Φλαμίνα Κυρινάλιον ὢνόμασεν. Aur. Vict. de V. ill. 3. Liv. 1, 20. S. Anm. 76.

<sup>523)</sup> Numa stiftete das Fecialenrecht nach Plut. Cam. 18, Ancus nach Liv. I, 32.

<sup>524)</sup> Liv. I, 20. S. Ann. 83. Varro vermuthete, die Salier wären vielleicht schon vor Numa dagewesen. L. L. VII, 3.

<sup>525)</sup> Dion. II, 47. III, 67. Liv. I, 30. Ptut. Rom. 20. S. Göttling p. 150 sq.

<sup>526)</sup> Nach Liv. I, 12 wurden die ersten drei Centurien der Ritter erst nach der Vereinigung mit den Quiriten gestiftet; nach Plut. Rom. 20 ward damals die Zahl der Ritter nur verdoppelt. Livius schreibt die erste Vermehrung der Ritter dem Tullus Hostilius zu und dieses nimmt auch Val. Maximus III, 4, 2 an. Dion. Hal. II, 30 u. 31 spricht nur von der Aufnahme der Albaner in die Tribus und Curien, erwähnt aber die Vermehrung der Rittercenturien unter Tullus gar nicht. Die Verdoppelung der Rittercenturien durch den Tarquinius Priscus wird von Livius (I, 36) und von Cicero (de Rep. II, 20) abweichend angegeben.

<sup>527)</sup> Bunsen Beschr. der Stadt Rom I, p. 131 ff. Sachse G. u. B. der alt. Stadt Rom I, p. 46 ff.; 58 ff. Liv. I, 7, 30, 33, 45, Strabo V, 3, 7. Dion. II, 2. Piut. Rom. 10. Dion. II, 37. Serv. Virg. Aen. VI, 781. Dion. II, 62, 52, IV, 13, 14, 43. Varro bei Serv. Virg. Aen. VI, 657. S. Aur. Vict. d. V. ill. 4, 5, 7.

<sup>528)</sup> Macr. Sat. I, 6. Dion. III, 61. Joann. Lyd. p. 119. Liv. I, 8.

<sup>529)</sup> Dion. II, 34. Plut. Rom. 16. Eutrop. 5.

<sup>530)</sup> Macr. Sat. I, 16.

<sup>531)</sup> Macr. Sat. I, 13.

<sup>531 )</sup> Censor. 20.

baues 532), der Zünfte 533); die Nachrichten über den Augur Nävius<sup>534</sup>), den Ursprung des carmen perduellionis 535), und die Ankunft des Coeles 536). Was namentlich die Geschichte des Tatius, anbetrifft, von welchem eben die Rede war, so sind die Nachrichten über ihn durchaus abweichend. Bald lässt man ihn mit seinem ganzen Heer sich in Rom niederlassen337), bald behauptet man, dass nur drei sabinische gentes mit ihm in Rom geblieben 538), und dass die Hauptmacht der Sabiner erst mit Claudius angekommen sei539). Nach Einigen erscheint Claudius schon gleich bei der ersten Einwanderung, nach Andern vor der Schlacht am Regillischen See 540). Ferner wird zwar allgemein angenommen, dass die Quiriten nach ihrer Aufnahme auf gleichen Fuss mit den Römern gestellt wurden, dass beide Rathsbehörden in einer Rathsversammlung sich verbunden hätten 541); und doch behaupten einige Berichte, dass beide Könige besondere Rathsversammlungen hielten 542), andere sogar, dass die Quiriten nicht einmal das jus suffragii besassen<sup>543</sup>). Dieses Schwanken der Nach-

<sup>532)</sup> Siehe A. 55.

<sup>533)</sup> Plin. XXXIV, 1. Flor. I, 6. Plin. XXXV, 46.

<sup>534)</sup> Cic. N. D. II, 3. Augurio Navii rex Hostilius multa bella gessit. Die gewöhnliche Ueberlieferung nennt ihn einen Zeitgenossen des Tarquinius Priscus.

<sup>535)</sup> Dieses erwähnt Livius (I, 26) unter Tullus Hostilius. Cicero schreibt es dem Tarquinius Superbus zu. Cic. Rab. 4.

<sup>536)</sup> Tac. Ann. IV, 65. Dion. II, 37. Varro L. L. V, 46.

<sup>537)</sup> Liv. 1, 13.

<sup>538)</sup> Siehe A. 501.

<sup>539)</sup> Siehe A. 11.

<sup>540)</sup> Serv. Virg. Aen. VII, 706. Suet. Tib. I. S. Anm. 11.

<sup>541)</sup> Liv. I, 13. Serv. Virg. Aen. VII, 710. Dion. II, 47.

<sup>542)</sup> Plut. Rom. 20. Zonar. p. 318.

<sup>543)</sup> Serv. Virg. Aen. VII, 709.

richten lässt uns eins von beiden schliessen, entweder dass dasselbe schon in den priesterlichen Urkunden selbst sich vorfand, oder dass die Ungewissheit ihrer Aussagen so sehr aller Welt bekannt war, dass keiner daran sich kehren zu müssen glaubte und jeder Forscher die von den römischen Pontifices einmal construirte Geschichte auf eigene Hand wieder aufzubauen für seine Pflicht hielt. In beiden Fällen aber glauben wir uns für vollkommen berechtigt, die Autorität der priesterlichen Urkunden nicht zu hoch anzurechnen, und ihre Aussage über die von Tatius verehrten Götter, weil gewichtige innere Gründe dagegen sprechen, vor der Hand völlig zurückzuweisen.

Den hauptsächlichsten Beweis für den lateinischen Ursprung des quiritischen Cultus dürfen wir nur aus der Identität der Religionsweise benachbarter lateinischer Stämme mit der Religion der römischen Quiriten entnehmen. Betrachten wir nämlich die namentlich von Numa gestifteten Culte, so werden wir gewahr, dass dieselben nicht nur, wie Ambrosch nachgewiesen hat, in vielen andern lateinischen Städten sich wieder finden, sondern offenbar aus Latium nach Rom gebracht worden sind. Die römischen Penaten finden wir namentlich in Lavinium und Alba <sup>544</sup>); die Vesta, ausser diesen beiden Städten, noch in Tibur <sup>515</sup>); die Indigetes zu Präneste <sup>546</sup>). Auspieien werden in Tibur und Alba genannt <sup>547</sup>); mit den gabinischen stehen die quiri-

<sup>544)</sup> S. oben. Serv. Virg. Aen. III, 12. Schol. Juv. IV, 61. Serv. Virg. Aen. II, 296. Macr. Sat. III, 4. Auch in den übrigen altlateinischen Städten muss der Cultus der Penaten und der Vesta stattgefunden haben, da diese Städte von Alba aus gestiftet wurden.

<sup>545)</sup> Juv. Sat. IV, 61. Orelli Inscr. 1393. 2240. — zu Tibur: Orelli 2239.

<sup>546)</sup> Serv. Virg. Aen. VI, 678.

<sup>547)</sup> Plin. XVI, 87. Plut. Qu. Rom. p. 139. Reisk.

tischen in einer offenbaren Verwandtschaft<sup>548</sup>). Selbst quiritische Priester werden in andern lateinischen Städten gefunden, so Pontifices in Alba und Präneste<sup>519</sup>), Salier zu Alba, Tibur<sup>550</sup>), Tusculum<sup>551</sup>) und wahrscheinlich auch zu Lavinium 552), Vestalinnen zu Alba553) und wahrscheinlich auch in Lavinium und Tibur 553b); Flamines zu Lanuvium 554), und ausserdem wahrscheinlich nicht nur zu Alba 555), sondern überhaupt in ganz Latium 556). Allein nicht nur einzelne Aehnlichkeiten zwischen lateinischen und quiritischen Culten lassen sich nachweisen, es scheint selbst unbezweifelt zu sein, dass die wichtigsten Culte des Numa Filialeulte der lateinischen Städte waren. Der römische Vesta- und Penatendienst, welcher doch in dem ganzen quiritischen Cultus den ersten Platz einnimmt, erscheint auch später als ein Filialcultus des Lavinischen. Die römischen sacra, welche diesen Gottheiten zu Ehren verrichtet wurden, waren selbst später an das Local dieser Stadt gewissermassen gebunden. Dort verrichteten die römischen Magistrate jährliche Opfer 557), und

<sup>548)</sup> Varro L. L. V, 33. Auf die Religionsverwandtschaft der Gabier und Quiriten weist der Umstand hin, dass die von Tarquinius verbannten Patricier nach Gabii flüchteten. Dion. 1V, 53.

<sup>549)</sup> Serv. l. l. Orelli 3420.

<sup>550)</sup> Serv. Virg. Aen. VIII, 285. Orelli 2247, 2248.

<sup>551)</sup> Serv. I. I.

<sup>552)</sup> Fest. p. 255. At Critolaus Saonem ex Samothrace cum Aenea deos Penates, qui Lavinium transtulerit Saliare genus saltandi instituisse.

<sup>553)</sup> S. Anm. 545. Ascon. Arg. in Mil. p. 41.

<sup>553</sup> Weil in Lavinium und Tibur die Vesta verehrt wurde.

<sup>554)</sup> Cic. Mil. 10.

<sup>, 555)</sup> Ambrosch p. 56 u. 76.

<sup>556)</sup> Varro L. L. V, 84. Flamines quod in Latio capite velato erant semper.

<sup>557)</sup> Siehe oben. Serv. Virg. Aen. VII, 150.

die Sage lässt selbst den Quiritenkönig Tatius, auffallend genug, nicht in Cures, sondern in Lavinium opfern 558). Von einem unmittelbaren Einflusse Tiburs spricht zwar keine Ueberlieferung ausdrüklich; allein eine merkwürdige Nachricht bei Joannes Lydus, zusammengehalten mit dem Vorhandensein des Salierinstituts und der Augurien zu Tibur, lässt uns an eine quiritische Niederlassung aus Tibur schliessen. In dem Caseolinischen Fragment des Joannes Lydus 459) lesen wir nämlich eine freilich lückenhafte Stelle, wo ein collis Tiburtinus unter den sieben Bergen Roms vorkommt, welchen wir aus mehrfachen Gründen für den Quirin alis halten zu müssen glauben. Diese Stelle lautet so: ὀνομα τὰ δὲ αἐτῶν (der sieben Berge) ὄρος Παλ ατίνον, Έσκύλιον, Ταρπήϊον, Άβεντίνον, Τιβο ρτίνον \_\_\_\_\_, Κίσ τίον, Βιμινάλιον, Dass die Lücke nach Τιβορτίνον mit Κυρινάλιον auszufüllen ist, und nicht mit Tarovzlor, wie es Becker gethan hat, scheint erstens daraus nothwendig sich zu ergeben, dass der zu dem weitern städtischen Septimontium nothwendig gehö rende Quirinalis in dem Verzeichnisse nicht fehlen darf; zweitens weil der Weg von Tibur (via Tiburtina) nicht nach dem Janiculum, sondern nach dem Quirinalis führte, eine Tiburtinische Niederlassung also eher diesen als jenen besetzen musste; drittens weil in der VI. Region der Stadt, welche auch den Quirinalis umfasst, bei den Regionariern selbst in späterer Zeit ein vicus Tiburtinus genannt wird. Eben so scheint die Gegend von Aricia in der innigsten Beziehung

<sup>558)</sup> Liv. I, 14 Dion. II, 52; ἃμα Ἐνωμύλω παραγεινόμενος εἰς τὸ Δαβίνιον ἕνεκα θυσίας ἢν ἔδει τοῖς παιρώοις θεοῖς ὑπὲρ τῆς πόλεως θῦσαι τοὺς βασιλεῖς κ.τ.λ.

<sup>559)</sup> p. 118.

zu den von Numa gestifteten sacra gestanden zu haben. An den Ufern des aricischen Flusses Numicius ist nach Einigen das heilige Schild vom Himmel gefallen 560); nur aus seinen Gewässern durfte man nach der Vorschrift des Numa das Wasser zum Vestadienst holen 561). In dem Heiligthume des den Gewässern des Numicius präsidirenden Indiges wurde jährlich von den Pontifices und den Consuln ein Opfer gebracht 562). Nicht weit von Numicius zwischen Laurentum und Ardea befand sich die Quelle Juturna, deren Wasser zu allen Opfern nach Rom gebracht wurde, und der zu Rom eine Capelle und ein Teich geweiht war<sup>563</sup>). Die aricische Wassernymphe Egeria genoss, wie wir bereits gesehen haben, auch zu Rom göttliche Ehre, und, was noch mehr ist, die ganze Götterlehre des Numa Pompilius galt für ihre Eingebung 553b). Wenn also die Sage selbst den Stifter des quiritischen Cultus seine Weisheit nicht etwa aus den sabinischen Cures, sondern aus der lateinischen Aricia holen lässt, und wenn die hauptsächlichsten der

<sup>560)</sup> Plut. Num. 13.

<sup>561)</sup> Siehe oben.

<sup>562)</sup> Dion. I, 64. Interpr. Virg. ad Aen. I, 260.

<sup>563)</sup> Serv. Virg. Aen. XII, 139. S. oben.

<sup>563&#</sup>x27;) Lact. I, 22. Quod ut faceret aliqua cum auctoritate, simulavit cum Dea Egeria nocturnos se habere congressus. Erat quaedam spelunca peropaca in nemore Aricino, unde rivus perennifonte manabat. Huc, remotis arbitris, se inferre consueverat, ut mentiri posset, monitu Deae conjugis ea sacra populo se tradere, quae acceptissima diis essent — — Itaque Pontifices, flamines, Salios, augures creavit; Deos per familias descripsit. — Hier ist noch zu bemerken, dass das Fecialenrecht nach Gellius bei Dion. II, 72 von Numa aus Ardea entlehnt wurde. Auch zeugen für eine uralte religiöse Beziehung der Römer zu den Ardeaten die jährlichen Opfer, welche im ardeatischen Gebiet der Göttin Nascio von den Römern dargebracht wurden. Clc. de N. D. III, 18.

von ihm gestifteten sacra als aus Latium gekommene sich herausstellen, so dürfte die Annahme vollkommen begründet erscheinen, dass die quiritischen sacra hauptsächlich nicht aus dem Sabinerlande. sondern aus den lateinischen Städten nach Rom eingewandert sind. Damit schliessen wir aber in keinem Falle das Vorhandensein eines sabinischen Elements in Rom ans, wir erkennen im Gegentheil an, dass auch Sabiner, als Religionsverwandte an der Fortbildung des quiritischen Glaubens einen gewissen Antheil gehabt haben mögen. Wir läugnen nicht, dass viel Quiritisches auch bei den Sabinern vorgekommen sein mag; wir geben nur nicht zu, dass dasselbe von dort allein nach Rom gekommen sei. Aber eben der Umstand, dass das Quiritische in Rom nicht etwa von einem einzelnen Stamme ausgeht, und auf denselben sich beschränkt. sondern offenbar als ein Gemeingut vieler und verschiedener Stämme erscheint, welche nur durch Religionsverwandtschaft verbunden waren, macht uns glaublich, dass der Name der Quiriten nicht auf ein einziges Volk zu beschränken ist, sondern dass alle. sich zu jener eigenthümlichen Religionsweise bekennenden Stämme, die wir die quiritische nennen, als Quiriten im weitern Sinne anzuerkennen sind. Forschen wir weiter nach dem wahrscheinlichen Ursprunge des Namens der Quiriten, so können wir unmöglich mit der von den Alten gegebenen Ableitung von Cures uns einverstanden erklären. Denn da dasjenige, was die Quiriten von den übrigen Römern unterschied, also ihre Glaubenslehre, offenbar nicht aus Cures, sondern aus lateinischen Städten nach Rom gekommen ist, so dürfen wir vollends nicht mehr ihren Namen mit Cures in Verbindung setzen, und müssen uns nothwendiger Weise nach einer andern

Ableitung umsehen. Schon die Alten haben eingesehen, dass der Name der Quiriten nur von der quiris vernünftiger Weise sich ableiten lasse 564). Allein man muss nicht diese Ableitung so verstehen, als hätten die Quiriten diesen Namen daher, weil sie Lanzen führten. Denn da die meisten alten Völker, und namentlich die Römer, sich ebenfalls der Lanze bedienten, konnte die Lanze unmöglich als ein ausschliesslich die Quiriten charakterisirendes Merkmal hervorgehoben werden. Daher bleibt uns nichts übrig, als an die oben entwickelte Bedeutung der quiris, als Göttersymbol hier zu erinnern, und die Quiriten überhaupt für Symbolenverehrer zu erklären, ein Name, durch welchen dieselben sich streng von den Bekennern des anthropomorphistischen Cultus zu Rom unterschieden hätten. Dass die Patricier wirklich von den Plebejern mit dem Namen der Quiriten belegt wurden, liesse sich mit ziemlicher Gewissheit aus dem sogenannten quiritischen Recht schliessen, da dasselbe in seinen Bestandtheilen als ursprünglich rein patricisch sich herausstellt. Die Rechtsquellen schweigen zwar von der Beschaffenheit dieses Rechts, als von einer den Römern allgemein bekannten Sache; allein der Umstand, dass ein Lateiner, um Vollbürger zu werden, das jus Quiritium, ein Peregrine aber das jus civitatis erlangen musste 565), spricht dafür, dass dieser Name den Inbegriff derjenigen Rechte bezeichnete, welche dem Lateiner an dem vollen römischen Bürgerrechte fehlten. Nun wird aber bestimmt gemeldet, dass die Lateiner kein jus connubii hat-

<sup>564)</sup> Isidor. Orig. p. 291.

<sup>565)</sup> Gat. Inst. III. § 72. Utp. III, 2. Plin. Epist. X, 4, 6, 22, 23, 105, 108.

ten 566). Dass dieselben auch kein jus suffragii und kein jus honorum besassen, wird zwar nicht ausdrücklich erwähnt, scheint aber höchst wahrscheinlich zu sein, da diese Rechte gerade zu den höchsten bürgerlichen Rechten gehörten, und es demnach nicht wahrscheinlich ist, dass die minder bevorzugten und nach dem vollen Bürgerrechte strebenden Lateiner diese wichtigsten politischen Rechte schon inne gehabt hätten 567). Daher scheint Haubold mit Recht angenommen zu haben, dass das jus Quiritium gerade aus jenen drei Rechten bestand 568), eine Ansicht, welche auch von Rein getheilt wird 569). Es fällt aber in die Augen, dass diese drei Rechte, welche den Inhalt des quiritischen Rechts ausmachten, eben diejenigen sind, welche von den Patriciern, den Plebejern so lange vorenthalten wurden. Es versteht sich von selbst, dass, wenn in Bezug auf die Plebs von der Zulassung zum jus suffragii die Rede sein kann, man dies nur auf die Berechtigung beziehen darf, in ihren eigenen Comitien für alle Staatsmitglieder gültige Beschlüsse zu fassen, ein Charakter, der namentlich in der ersten Zeit der Republik den plebejischen Tribuscomitien völlig abging 570). Was das jus honorum

<sup>566)</sup> Ulp. V, 4.

<sup>567)</sup> Dagegen hatten die Lateiner das commercium und daher die Berechtigung zu quiritischem Eigenthum und zu den Handlungen, welche sich auf dasselbe beziehen. Vgl. Savigny, über die Entstehung der Lat., p. 202. Ulp. XIX, 4. XX, 8.

<sup>568)</sup> Haubold Opuscula Academica Vol. II. Praefat. Stieb. p. LXXXIII.

<sup>569)</sup> Rein. p. 46.

<sup>570)</sup> Sie erhielten diese Geltung erst durch die Lex Valeria Horatia, welche den Beschlüssen der plebejischen Tribuscomitien eine allgemein bindende Kraft verlieh. Liv. III, 55.

anbetrifft, so wird man uns gewiss nicht einwenden. dass die Plebeier das Amt der Tribunen und Aedilen bekleideten, also auch im Besitze des jus honorum einigermassen gewesen zu sein scheinen. das jus honorum bezog sich nur auf die Magistraturen, das Tribunat aber wurde nicht als eine solche von den Patriciern anerkannt 571). Wenn also diese drei Rechte den Plebejern ursprünglich vollkommen vorenthalten wurden, so war es natürlich, dass die nach ihnen strebenden Plebejer dieselben, als nur den Quiriten gehörend, unter dem Namen eines quiritischen Rechts zusammenfassten. Allein auch später, als sie durch die lex Valeria Horatia das jus suffragii, durch die lex Canuleja das jus connubii und durch den Zutritt zu den curulischen Magistraturen das jus honorum erhielten, blieb doch der Name immer, indem, wie es scheint, die Lateiner allmälig in dasselbe Verhältniss zu der nun einen römischen Civitas getreten waren, in welchem früher die Plebejer zu den Patriciern standen. Da nämlich den Lateinern gerade diejenigen Rechte versagt wurden, welche die frühern Plebeier entbehrten, so erbte sich der Name des Quiritenrechts immerfort, obgleich natürlich bei der vollkommenen religiösen und politischen Ausgleichung der Quiriten mit den Plebejern derselbe seine frühere Bedeutung verloren hatte.

Auf diese Weise ergiebt sich, dass der Name der Quiriten nicht etwa nur auf die Sabiner, sondern auf alle Patricier ursprünglich sich bezogen hat; und hiermit wird unsere Annahme, dass der quiritische Cultus eben so patricisch, wie der anthro-

<sup>571)</sup> Liv. II, 56.

morphistische plebejisch war, vollkommen gerechtfertigt. Sollte noch ein Zweifel übrig sein, so wird er durch die Betrachtung des ursprünglichen Verhältnisses der Plebs zu den Patriciern und des Rex zu beiden vollkommen gehoben werden. Diese Betrachtung aber würde hier zu weit führen; wir glauben dieselbe zum Gegenstand einer besondern Abhandlung machen zu müssen, in welcher wir zugleich versuchen werden, die Geschichte des Kampfes und der Verschmelzung beider Culte, so viel unsere Quellen erlauben, ihren Hauptzügen nach darzustellen.

Druck von F. A. Breckhaus in Leipzig.

## Berichtigungen.

## Im Texte:

```
V Z. 24
              lies statt: einiger bisher einiger ihm bisher.
          12
                        Eucheier Eucheir.
    10
    15.
           4
                        er Dionysius.
               ,,
                    ,,
           3
    16
                        gebührende gebührenden.
    24
          10
                       kannten kannte.
    26
          25
                       Götter Göttin.
               ,,
                   "
          11
    30
                        Verwandtschaft einer Verwandtschaft
               ••
                       seiner.
   32 "
         22
                        fremder etruscischer Dämonen eines frem-
                       den etruscischen Damon's.
           9
    36
                       Lamprodius Lampridius.
           5
    58
                       in gleicher Maasse in gleichem Maasse.
               "
                   ,,
    83
                       Volturnum Volturnus.
. ,,
               ,,
           9
    83
                       Vulturnus Vulturnum.
               ,,
                   ••
    91
          16
                       diese als Gefangene die Gefangenen.
              11
                   17
   102
                       von auswärts höchst wahrscheinlich
                       aus Etrurien,
                    In den Anmerkungen:
             lies statt: Hor. Flor.
          12
                       Mediae Medice.
    46
                       plandere collo plaudere collo.
               ,,
    66
           2
                       Eine Behauptung des Servius wird fälschlich
                       dem Labeo zugeschrieben.
           2
    83
                       Muff Maff.
,,
    87
           5
                       rei res.
    90
          13
                       bis zum vor dem.
              ,,
                       die nicht quiritischen Könige einige von
    98
          23
                       den nichtquiritischen Königen.
   110
          12
                       ist schon ist ferner.
```

.

Digitized by Go

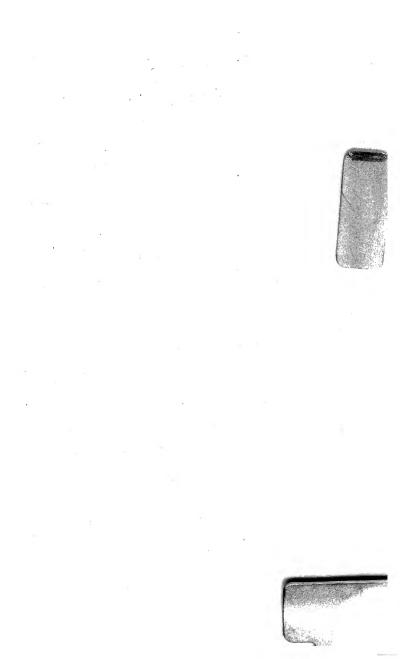

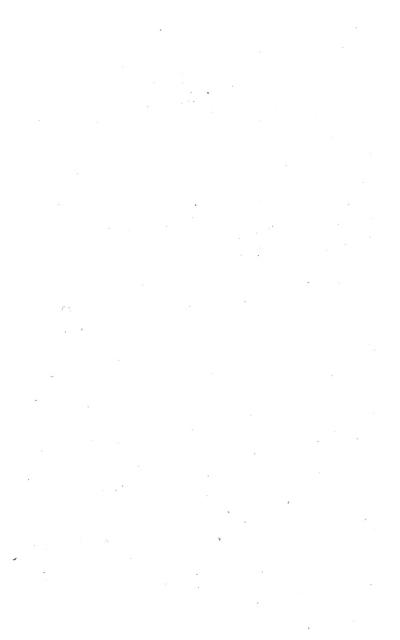



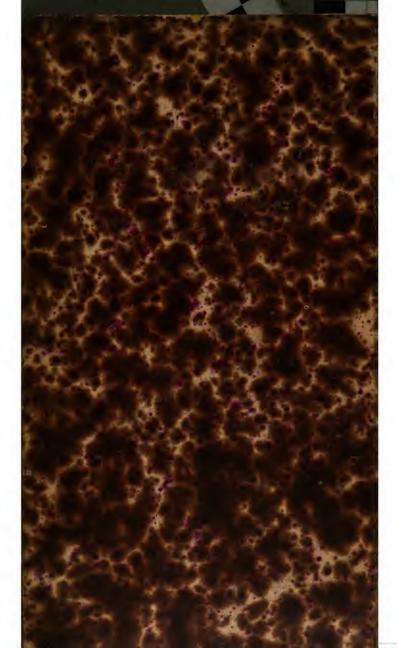